

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Verlag von I.I.Weber, Leipzig.



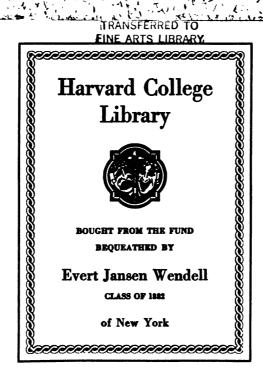





Astronomics Bildung des menschlichen Körpers. Lehrbuch zum Selbstunterricht für alle gebildeten Stände, insbesondere für Bühnenkünstler. Bon Oskar Guttmann. Dritte, verbesserte Auflage. Mit 98 Abbildungen.

とうことには、これには、これには、これにはなっていた。

In Originalleinenband 4 Mart.

Dramaturgie. Bon Robert Prölf. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. In Originalleinenband 4 Mark.

**Gymnastik der Stimme,** gestützt auf physiologische Gesetze. Anweisung zum Selbstunterricht in der Übung und dem richtigen Gebrauche der Sprach- und Gesangs- organe. Bon **Oskar Guttmann.** Siebente, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 26 Abbildungen.

Der Rehlkopf im gesunden und ertrantten Zustande. Bon Dr. med. Rarl Ludwig Mertel. Zweite Auflage, bearbeitet von Sanitätsrat Dr. med. D. Heinze. Mit 33 Abbildungen. In Originalleinenband 3 Mart 50 Pf.

Die Runst der Rede und des Bortrags. Bon Karl Straup. Mit 16 Abbildungen. Preis geheftet 4 Mart 50 Pf. In Originalleinenband 6 Mart.

Wimit und Gebärdensprache. Bon Karl Straup. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 58 Abbildungen. In Originalleinenband 3 Wart 50 Pf. Inhalt: Geschichte, Wesen und Mittel der Mimit. Einleitung und Geschichtliches. Was verstehen wir unter Mimit? Die Mimit als Darstellungsmittel. Einteilung der Justände und ihrer Ausdrücke. Mittel der Mimit. Der Körper. Das Antlitz des Menschen. Lachen und Weinen. Die verschiedenen Ausdrucksformen. Mimit des Wohlwollens, der Lust, des Selbstgefühls, des unterdrückten Selbstgefühls, der geistigen Tätigkeit, des Abelwollens, Leidens, Fürchtens, gemischter Empfindungen, körperlicher Justände, der Sinne, des aufgehobenen Bewußtseins, pathologischer Justände. Beispiele zur Mimit der Rede. Einstässe die Mimit. Mimit dauernder Justände. Mimit der Standeseigentümlichkeit.

Redetunst. Anleitung zum mundlichen Bortrage. Bon Roderich Benedix. Sechste Auflage. In Originalleinenband 1 Mart 50 Pf.

**Der mündliche Bortrag.** Lehrbuch für Schulen und zum Selbstunterricht. Von **Roderich Benedix. Erster Teil:** Reine und beutliche Aussprache des Hochbeutschen. Zehnte Auflage.

In Originalleinenband 1 Mart 50 Pf.

3weiter Teil: Die richtige Betonung und die Rhythmit der deutschen Sprache. Fünfte Auflage. In Originalleinenband 3 Mark.

Dritter Teil: Schönheit bes Bortrags. Fünfte Auflage.

In Originalleinenband 3 Mart 50 Pf.

# Webers Illustrierte Handbücher über Kunst und Kunstgewerbe.

Jeder Band ist dauerhaft in Leinwand gebunden.

**Argaologie.** Abersicht über die Entwicklung der Kunst bei den Böltern des Altertums. Bon Dr. **Ernst Arster.** Zweite Auflage. Wit 3 Tafeln und 133 Textabbildungen. 3 Mart.

**Afthetit.** Belehrungen über die Wissenschaft vom Schönen und der Runst. Bon Robert Prölb. Dritte, vermehrte und verbessere Auflage. 3 Mart 50 Bf.

Inhait: Begriff ber Afthetit. Die Afthetit im allgemeinen. (Bon den seelischen Boraussetzungen der asthetischen Wirtungen. Bon den Althetischen Berhältnissen der Katur. Bon der kanstleischen Athigkeit.) Die Känfte. Kunst im allgemeinen. Einzelne Kanste (Architektur oder Baukunst; Klastif oder Bildonerei; Malerei; Boesie; Gesang; Instrumentalmusit; Tanzkunst; gymnastische Künste; Champbelkunst).

**Bildhauerei** für den tunstliebenden Laien. Bon **Audolf Maison.** Mit 63 Abbildungen. 3 Mart.

Farbenlehre. Bon Ernst Berger. Mit 40 Abbildungen und 8 Farbentafeln.

4 Mart 50 Bf.

**Gemäldetunde.** Bon Dr. **Zh. v. Frimmel.** Zweite, umgearbeitete und start vermehrte Auflage. Wit 38 Abbildungen. 4 Mart.

**Geschichte der Keramit.** Bon **Friedrich** Jännide. Mit Titelbild und 416 Abbildungen. 10 Mark.

Runftgeschächte. Sechste Auflage, vollständig neu bearbeitet von Sermann Chrenberg, Professor an der Universität Minster. Mit 314 zum Teil ganzseitigen Abbildungen. In Originalleinenband 6 Mart. In vornehmem Geschenkeinband mit Goldschnitt 6 Wart 50 Pf.

**Walerei.** Ein Ratgeber und Führer für angehende Künstler und Dilettanten. Bon Prosesson Raxl Raupp. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 54 Textabbildungen und 9 Taseln.

Mythologie. Bon Dr. Ernst Aroter. Mit 73 Abbildungen. 4 Mart.

Drnamentit. Leitfaden über die Geschichte, Entwicklung und charakteristischen Formen der Berzierungsstile aller Zeiten. Bon F. Ranig. Sechste, vermehrte und verbesserte Auslage. Mit 137 Abbildungen. 2 Mart 50 Pf.

Angewandte Perspettive. Rebst Erläuterungen über Schattenkonstruktion und Spiegelbilder. Bon Prosessor Max Rleiber. Vierte, durchgesehene Auslage. Mit 145 Abbildungen und 7 Tafeln.

**Brattische Photographie.** Sechste Auflage, völlig neu bearbeitet von Professor. 5. Rehler. Mit 141 Abbildungen und 8 Tafeln. 4 Mart 50 Pf.

Porzellan- und Glasmalerei. Bon Robert utte. Wit 77 Abbildungen. 3 Mart.

Uniformtunde. Bon Richard Anötel. Mit über 1000 Einzelfiguren auf 100 Tafeln, gezeichnet vom Berfasser. 6 Mark.

Inhait: Ausrustung zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Das Deutsche Reich. Rur Brandendurg. Kreuhen. Bayern. Sachsen. Wurttemberg. Baden. Gesten. Danntladt. Mecklendurg-Schwerin und Mecklendurg-Schwerin und Mecklendurg-Schwerin und Mecklendurg-Schreitz. Oldendurg. Hanleaten. Braunschweig. Walded. Lippe-Detmold. Schaumdurg-Lippe. Anhalt. Sachsen. Weiningen. diddurghausen. Sachsen. Abdurg-Gippe. Anhalt. Schwarzdurg (Kudolstadt-Sondershausen). Hannover. Hellen Rassen. Hassan. Frankfurt a. M. Hessen. Hassan. Hansan. Frankfurt a. M. Hessen. Hohenzollern. Hahlau. Frankfurt a. M. Hessen. Hohenzollern. Hahlau. Frankfurt a. M. Hessen. Hahlau. Frankfurt a. M. Hessen. Hickenstadt. Hahlau. Frankfurt. Murzdurg. Königerich Westellungen. Schlessen. Hanlau. Krönigerich Sardinen. Krichenstadt, Kapslicher Stuhl. Reapel. Wodena. Karwegen. Losdana. Zisalpinische Kepublik und Königreich Italien unter dem Bizelönig Eugen. Das heutige Königreich Italien. Chanies. Borwegen. Riederlande. Belgten. Saweden. Ruwegen. Riederlande. Belgen.

Bollftändige Berzeichnisse von Bebers Illustrierten handbuchern (258 Bande) mit Inhaltsangabe jedes Bandes stehen unentgeltlich zur Berfügung. Handbuch der Kostümkunde.

# Sandbuch

her

# Rostümkunde

Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage mit 459 Kostümfiguren in 152 Abbildungen

non

Wolfgang Quince

1908 Berlagsbuchhandlung von J. J. Weber in Leipzig FA-1211.32.3



Me Rechte vorbehalten.

## Vorwort.

Trot des seit fünfzig Jahren beständig zunehmenden Interesses sür die Kostümstunde sehlte es doch dis 1889 ganz und gar an einem kurzgefaßten, durch mäßigen Umsang und Preis jedermann zugänglichen Handbuch. Die Übung des Theaters wurde und wird zudem in keinem der vorhandenen Kostümwerke irgendwie berückssichtigt. Wenn der Versasser damals versuchte, eine von ihm besonders sür seine Kunstgenossen schwere empfundene Lücke auszusüllen, so wandte er sich dabei zunächst, aber keineswegs ausschließlich an sie, hatte vielmehr das Bedürfnis aller Gebildeten überhaupt im Auge. Der kulturgeschichtliche Standpunkt wurde dabei streng gewahrt, doch konnte und sollte besonders Neues nicht zutage gefördert werden. Von den Forschern, die den überreichen Stoff so verarbeitet und durchdacht haben, daß seine lesdare Darstellung auf dem gedrängten Raum dieser Schrift überhaupt versucht werden konnte, und denen sie oft Schritt für Schritt gesolgt ist, seien denn in erster Reihe Rohrbach, Falke, Hottenroth, K. Köhler, Weiß und Racinet sowie Schurz und Rumpf mit schuldigem Danke genannt.

Die auf bas Bühnenkoftum bezüglichen Stellen im besonderen Teil sind durch kleineren Druck ausgezeichnet; das besonders sorgfältig gearbeitete Register läßt nicht nur jede Einzelheit, sondern auch jeden kostümlichen Zusammenhang sogleich auffinden.

Die Bebürfnisfrage ist inzwischen nach allen Richtungen in erfreulicher Weise bejaht worben.

Alle dem Unterzeichneten bekannt gewordenen Ausstellungen sind in dieser neuen Auflage sorgsam beachtet, der allgemeine Teil und der Rückblick völlig umgearbeitet, das Ganze nach bestem Wissen zeitgemäß verbessert und ergänzt worden. Da er nur nach übersichtlichkeit, nicht nach Bollständigkeit gestrebt hat, konnte er sich jedoch zur Erweiterung eines Büchleins, dessen einziger Borzug die Kürze ist, um so weniger entschließen, als es an aussährlicheren Trachtenbüchern, die handlich und auch wohlseil sind, heute nicht mehr völlig sehlt, hat es vielmehr als Ganzes so belassen zu sollen gemeint, wie es sich einmal eingeführt hat und nun schon in so vielen Händen ist.

Wien, Weihnachten 1907.

Der Berfasser.

# Verzeichnis der benutzten Werke.

"Bilberbogen, Milndener. Bur Gefdichte bes Roftlims." Milnden.

Böheim, Benbelin, "Danbbuch ber Baffentunde". Leipzig 1890.

Buckle, H. Th., "History of civilization in England". 2. ed. Conbon 1858 bis 1861.

Burger, Lubwig, "Rriegertrachten". 8 Blatt. Berlin.

Carriere, Mority, "Die Kunst im Busammenhange ber Kulturentwickelung". 5 Bbe. 3. Aust. Leipzig 1877 bis 1884.

Devrient, Eb., "Gefcichte ber beutschen Schauspielfunft". Leipzig.

Epe, Dr. A. von, und Jatob Falte, "Runft und Leben ber Borgeit". 3 Bbe. Mürnberg 1868/69.

Falle, Jatob von, "Koftilmgeschichte ber Kulturvöller". Stuttgart 1880. — "Die beutsche Trachtenund Mobenwelt." 1858. — "Aftbetit bes Kunftgewerbes." 1883.

Freb, BB., "Pfpchologie ber Mobe". Berlin 1904.

Guhl und Roner, "Das Leben ber Griechen und Romer". 3. Aufl. Berlin 1872.

Befner-Altened, 3. von, "Trachten bes driftlichen Mittelalters und ber Reugeit".

Bellwald Fr. von, "Der vorgeschichtliche Mensch". Leipzig 1880.

Henben, A. von, "Blätter für Koftilmfunde". Berlin. — "Die Tracht ber Kulturvöller Europas vom Zeitalter Homers bis jum Beginn bes 19. Jahrhunderts." Leipzig 1889.

Hirth, Georg, "Das beutsche Zimmer". Milnchen und Leipzig 1886.

Honegger, J. J., "Ratechismus ber Kulturgeschichte". 2. Aufl. Leipzig 1889.

Hottenroth, Friedrich, "Trachten, Haus-, Felb- und Kriegsgerätschaften ber Böller alter und neuer Beit". Stuttgart 1884 bis 1891. — "Geschichte ber beutschen Tracht." Stuttgart 1896.

Rubtel, "Uniformfunde". Leipzig 1896.

Koberstein, August, "Grundriß ber Geschichte ber beutschen Rationalliteratur". 5. Aufl. Leipzig 1872 bis 1875.

Abhler, Bruno, "Trachtenbilber filt bie Bühne". Berlin feit 1890. — "Allgemeine Trachtenkunbe." Leipzig.

Köhler, Karl, "Die Trachten ber Böller in Bilb und Schnitt". Dresben 1871. — "Die Entwidelung ber Tracht." Dresben.

Kretschmer, Albert, und Karl Rohrbach, "Die Trachten ber Boller von Beginn ber Geschichte bis jum 19. Jahrhundert". Leipzig.

"Annfthiftorifde Bilberbogen". Leipzig.

"Führer burch bie Sammlung bes Königl. Aunftgewerbemuseums." Berlin.

Marterfteig, "Die Schauspieltunft im neunzehnten Jahrhundert".

Befchel, Detar, "Bölfertunbe". Leipzig 1874.

Planché, "Cyclopedia of Costume". London 1876 bis 1879.

Quicherat, "Histoire du costume en France". Baris 1877.

Racinet, M. A, "Le costume historique". Paris 1876 bis 1887. Deutsche Ausgabe, bearbeitet von Dr. Abolf Rosenberg. Berlin 1887.

Rumpf, "Der Menfch umb feine Tracht". Berlin 1905.

Schorn, Dr. Otto von, "Die Tertistunft". Leipzig und Prag 1885.

Shult, Alwin, "Das böfische Leben". Leipzig 1879. — "Deutsches Leben im 14. mnb 15. Jahrhumbert."

Sourt, "Grundzilge einer Philosophie ber Tracht". Stuttgart 1891.

Semper, Gottfried, "Der Stil in ben technischen und tettonischen Klinften". Frankfurt a. M. 1860. Minchen 1863.

Vecellio, C., "Costumes anciens et modernes". Paris 1859 bis 1860.

Viollet-le-Duc, "Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la renaissance". Baris 1872 bis 1876.

Beiß, Hermann, "Kostümkunde. Geschichte ber Tracht, bes Gerätes usw." Stuttgart 1856 bis 1872. "Führer burch die Sammlungen bes Königlichen Zeughauses." Berlin.

Beifer, 2., "Bilberatlas jur Beltgefchichte". Stuttgart 1860.

# Inhaltsverzeichnis.

| emgement Zen.                                                              |     |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|
| 1. Eingang                                                                 | •   | . (  |  |
| Besonderer Teil. Tractengeschichte.                                        |     |      |  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                    |     |      |  |
| Erste Abteilung: Trachten des Altertums.                                   |     |      |  |
| Erstes Rapitel. Agypter                                                    |     |      |  |
| Zweites Kapitel. Athiopier und Araber                                      |     |      |  |
| a) Die Athiopier                                                           |     |      |  |
| b) Die Araber                                                              |     |      |  |
| Drittes Kapitel. Phönizier und Hebraer                                     |     |      |  |
| Biertes Kapitel. Affprer und Babylonier                                    |     |      |  |
| Filnstes Kapitel. Meber und Perser                                         |     |      |  |
| Sechstes Rapitel. Rleinafiaten                                             |     |      |  |
| Siebentes Rapitel. Griechen                                                |     |      |  |
| Achtes Rapitel. Etruster                                                   |     |      |  |
| Neuntes Kapitel. Römer                                                     |     |      |  |
| Zehntes Kapitel. Relten und Germanen                                       |     |      |  |
| Elftes Rapitel. Sarmaten, Dafer, Stythen                                   |     |      |  |
| Zwölftes Kapitel. Sübeuropäer am Schluffe bes Altertums                    |     | . 6' |  |
| Zweite Abteilung: Trachten bes Mittelalters.                               |     |      |  |
| Erstes Rapitel. Byzantiner (400 bis 1200)                                  |     | 7    |  |
| Zweites Rapitel. Angelsachsen (450 bis 1066)                               |     |      |  |
| Drittes Kapitel. Franken (bis 843)                                         | • • | 7    |  |
| Biertes Kapitel. Franzosen (900 bis 1200)                                  |     |      |  |
| Kilnstes Kapitel. Pormannen, Anglo-Normannen und Engländer (1000 bis 1200) |     |      |  |
| Sechstes Rapitel. Deutsche (1000 bis 1300)                                 |     |      |  |
|                                                                            |     |      |  |
| Siebentes Rapitel. Staliener (1200 bis 1500)                               |     |      |  |
| Achtes Rapitel. Engländer (1200 bis 1500)                                  |     |      |  |
| Reuntes Rapitel. Franzosen und Burgunder (1200 bis 1500)                   |     |      |  |
| Zehntes Kapitel. Spanier und Mauren (1200 bis 1500)                        |     |      |  |
| Elftes Rapitel. Deutsche (1300 bis 1500)                                   |     |      |  |
| Zwölstes Kapitel. Kriegstracht bes Mittelalters                            |     |      |  |
| Erste Periode (bis 1150)                                                   | • • | . 12 |  |
| Zweite Beriobe (1150 bis gegen 1350)                                       |     |      |  |
| 'A PITTA ( I I NAPARTARA / NAPITARA / NA VERNYATTARAPA)                    |     |      |  |

### Inhaltsverzeichnis.

| Dritte Abteilung: Trachten der Neuzeit.                                | Seite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| fles Kapitel. Zeitalter ber Reformation (1500 bis 1550)                |       |
| Deutsche Renaissancetracht                                             |       |
| weites Kapitel. Ofieuropäer und Mohammebaner (15. und 16. Jahrhundert) | . 144 |
| a) Ruffen, Polen und Ungarn (15. und 16. Jahrhundert)                  | , 144 |
| b) Türken und Mauren (16. Jahrhundert)                                 | . 149 |
| rittes Kapitel. Spanische Tracht (1550 bis 1600)                       | . 152 |
| 1. Deutsche                                                            |       |
| 2. Spanier                                                             | . 158 |
| 3. Franzofen                                                           | . 163 |
| 4. Engländer                                                           | . 167 |
| 5. Stallener                                                           | . 169 |
| ertes Kapitel. Zeitalter bes Dreißigjährigen Krieges (1600 bis 1650)   | . 172 |
| Nieberländisch = beutsch = französische Übergangstracht                | . 172 |
| inftes Kapitel. Allongetracht (1650 bis 1720)                          | . 182 |
| echstes Kapitel. Zopszeit und Revolutionstrachten (1720 bis 1805)      |       |
| a) Absterben bes Rototo (1720 bis 1750)                                |       |
| b) Höhepunkt bes Zopfes und Revolutionstrachten (1750 bis 1805)        |       |
| iebentes Rapitel. Ariegstracht ber neuern Zeit                         |       |
| htes Capitel. Neueste Zeit (1805 bis 1908)                             |       |
| idiblidi                                                               |       |
| rgifter                                                                |       |
| . Harilet                                                              | . 411 |

# Allgemeiner Teil.

### 1. Eingang.

Iebe Bebedung der Haut, jede Hülle des Körpers, sie mag so dürftig, so unvollstommen sein wie sie will, ist Kleidung, und doch ist sehr zu bezweiseln, ob sie ursprünglich schon den Schutz gegen Kälte, Nässe und Sonnenglut zum Zweck hatte, weil man nicht weiß, ob sich der Wensch nicht an verschiedenen Stellen der Erdoberssläche entwickelt hat, sowohl in kalten Klimaten als Höhlenbewohner wie in heißen als Baumbewohner, und ob er überdies nicht die Kleidung vielleicht schon kannte, als er noch nach Tierart gänzlich mit einem Pelz oder Haarvlies bebeckt war.

Ebensowenig ist es ausgemacht, ob die Menschen sich eher bekleibet oder eher geputt haben, worunter man keineswegs das Waschen verstehen muß, sondern die Bemalung und Tätowierung des Körpers, wie sie noch lange Zeit neben der Kleidung in Sebrauch gewesen sein werden, bevor man darauf kam, sich zu waschen. Beide Arten, die Haut zu schmücken, kommen ja noch heute sogar in den höchsten Kreisen der Kulturvölker vor. Gine verwandte Vorstuse des Schutkleides ist auch der die Haut bedeckende Schmutz, der von den Naturvölkern nicht nur nicht abgewaschen, sondern sogar künstlich verstärkt oder gebildet wird, wie sich zum Schutz gegen Insektenstiche die nackten Indianer des süblichen Urwaldes mit Erde, viele Südafrikaner mit Asche oder Dünger einreiben.

Fast scheint es, als habe die eigentliche Kleidung stets mit der Bedeckung der Geschlechtsteile begonnen. Dies würde auf das Schamgefühl als ihren Ursprung hinweisen, das nirgends gänzlich sehlt und nicht zufällig oder nebendei entstanden, sondern eine notwendige Folge der gesellschaftlichen Entwicklung ist. Steht doch die Kleidung aller Naturvölker in enger Beziehung zu geschlechtlichen Unterschieden und Borgängen, ändert sich bei allen wichtigen Ereignissen des Geschlechtslebens und deutet auch an, daß eine Frau einem bestimmten Mann allein angehört (Ghe); denn zuerst und am stärksten bekleidet erscheint die verheiratete Frau, was seine Erklärung ohne weiteres in der Gisersucht des Mannes sindet. Statt der wirklichen Bedeckung in Gestalt eines Schurzes oder einer Busenhülle genügt für diesen Zweck Hitz und Brustschur als symbolische Andeutung, von der man nicht sagen kann, ist sie Kleid oder Schmuck.

Ob nicht wirklicher Schmuck und Bedürfniskleib (Wetter= und Schlafhülle) viel= fach ober überall vorhergegangen sind, wird freilich kaum je bestimmt zu entscheiben und nur allgemein jener als mehr süblichen, dieses als mehr nördlichen Ursprungs anzusprechen sein. Beide gehen von der Mitte des Körpers aus, je nachdem deren Bedeckung als Schurz ausgebildet ober die bloße Hüftschnur als Träger eines aus

Roftilmfunbe.

Samenkernen, Muscheln, Zähnen ober bergleichen bestehenden Schmuckes benutzt wurde. Der gleiche Borgang wiederholte sich an der Brustschnur. Auch der Hals wurde durch einen Ring geschmückt, demnächst der Kopf durch eine Kappe, die ihn zugleich wirkssamer als der Haarwuchs gegen die glühenden Sonnenstrahlen und gegen den Regen schützte. Wie dei den ältesten Bölkern der Geschichte, von denen auf den folgenden Blättern die Rede sein wird, findet man diese beiden Kleidungsstücke, Schurz und Kappe, noch heute bei den Bewohnern der heißen Zone.

Wie nun der Mensch sich über die Erde verbreitete, mußte er seine Kleibung dem Rlima und der Bobenbeschaffenheit seines jeweiligen Wohnsitzes anpassen, die auch für bas Material entscheibend sind, aus dem die Kleidung besteht. Das Tierfell, das seinen Körper als Rock ober Mantel bebeckt, die lederne Sohle, die den Juß schützt, kann durch Flechtwerk ersett werden; alle diese Stücke erhalten je nach Klima, Beschaffenheit und Produkten bes Bobens bestimmte Formen, ebenso wie Bauten, Geräte und Gefäße. In allem folgt der Mensch dem Borbilde der Natur: der Hutte oder dem Hause bient die Erdhöhle, die der Troglodyte bewohnte, dem Nomadenzelte das Blätterbach bes Walbes als Borbild; die Gefäße, anfangs dem Tierreich (Muscheln, Hörner, Röhrknochen, Klauen, Schäbel) und bem Pflanzenreich direkt entlehnt (bas Blatt dient als Schuffel, die Schalen großer Früchte und Nuffe als Flaschen und Napfe), werden biefen und besonders bem gleichfalls verwendeten Ei aus Mechtwerk (Körbe) und aus Ton nachgebildet, wie der Löffel der Muschel; die Geräte, anfangs rohe Rlöte ohne Füße, bem Körperbau bes Vierfüßlers; bie Gewebe, beren Urformen ber geflochtene Raun und die Matte darstellen, dem Tierfell. Gegen die Tiere des Waldes braucht ber Mensch Waffen zu Schutz und Trutz, und bilbet jene aus Leber, diese aus Holz, Steinen und Knochen; ja zu größerer Sicherheit wohnt er als Bfahlbaumann auf bem See, wobei ihm als bie urtumlichften Fahrzeuge ber fpater zum Rinbenkahn (Ginbaum) ausgehöhlte Baumstamm und die zum Schlauch aufgeblasene Tierhaut dienen.

Aus tierähnlichen Anfängen arbeitet sich ber Troglodyt ober Baumbewohner in unmegbaren Zeiträumen zu den höheren Rulturarbeitsstufen empor, wobei die Entbeckung bes Feuers von großer Bichtigkeit ift; bie entscheibenbe fpatere Ctappe ift ber Aderbau, ber ben Jäger und Fischer ober ben Wanderhirten jum seghaften Ansiedler macht und Gewerbe, Gewerke und Handel zuwege bringt. Bu ben bedeutungsvollsten Merkmalen ber Kultur gehört die Bearbeitung der Metalle, wobei keineswegs überall das Eisen später als Ebelmetalle, Rupfer und Bronzen auftritt. Die Metallwerkzeuge verbrangen auch nicht so schnell bie alten aus Holz und Steinen gefertigten, die noch lange baneben in Gebrauch bleiben. Schon auf den untersten Stufen betätigt sich ber fünstlerische Trieb in ber Ausschmudung ber eigenen Berson, gunachst nur gu bem Amede, entweder angenehm (Liebeswerbung) oder unangenehm (Arieg) aufzufallen, und weiterhin auch der Gebrauchsgegenstände. Der Schmuck des Körpers besteht nun nicht nur neben, sondern auch an der Rleibung, mit dieser verbunden, wobei der Saum zuerft verziert wird. Franse und Quafte entstehen an dem Gewebe beinahe von selbst, später folgt burch verschiedene Färbung von Rette und Ginschlag die, zunächst rechtwintelige, Mufterung, endlich aufgenahter Befat fowie Stiderei an Ranb

und Fläche. Unter den heutigen Bewohnern der Erde finden wir von dem nackten Indianer und dem pelzbekleideten Eskimo, dem fischfangenden Feuerländer und dem ackerbautreibenden Neger an treue Bilder der verschiedenen Kulturstandpunkte.

Indem aber die Kleidung, mit dem Schmuck vereint, als Geschlechtsabzeichen Beziehungen ber Gemeinschaft, als Standesabzeichen solche ber Macht, ferner Gefühle und Gesinnungen, vor allem auch Trauer und Fröhlichkeit (Festkleib) und also seelische Borgange ausdruckt, indem fie somit die Menschen unterscheidet und, einer Gruppe von Menschen gemeinsam zu eigen, ihre Zusammengehörigkeit mit ihresgleichen (Geschlecht, Kamilie, Stand, Stamm, Bolt) bekundet und diese wiederum von anderen Gruppen unterscheibet, wird sie zur Tracht. So nennt man im weitesten Sinne alles, was von Menschen gewohnheitsmäßig getragen wird, und wenn bieser Ausbruck vom Tragen herkommt, so tritt der Begriff der Gewohnheit mehr hervor in dem sinnverwandten Worte Kostüm, worunter man ebenfalls bas in Rleibung, Schmuck, Geräten, Waffen, erweitert sogar in Wohnung, Lebensweise, Sitten und Gebräuchen in ben einzelnen Beitaltern, bei ben einzelnen Bölfern Übliche verfteht, bann auch ben Inbegriff alles zu verschiedenen Zeiten, bei verschiedenen Bölkern barin Zeitüblichen, mit Ausschluß ber Alltaastracht bes eigenen Bolfes und Zeitalters, in einer engeren Bedeutung bie Tracht als Clement der Kunst, insbesondere das Buhnenkostum, aber auch wohl die Art, wie ein einzelner bei einer bestimmten Beranlaffung ober auf der Bühne gekleidet ift.

Als Moben endlich hat man sich zwar gewöhnt, vorzugsweise jene kleineren Beränderungen zu bezeichnen, wie sie an der Tracht besonders seit dem Mittelalter in immer fürzeren Zeiträumen vor sich geben und, wenigstens von ben höheren Stanben, überall sogleich nachgeahmt werden; doch ist es nicht möglich, eine durchgreifende Unterscheidung zwischen Trachten und Moden irgendwie aufrechtzuerhalten oder gar sicher zu begründen. Hiftorisch und zeitlich nicht, denn obwohl die Mode erst seit dem Mittel= alter zur unbeschränkten Herrschaft bei ben Kulturvölkern gelangt ist, so hat sie boch bei benen bes Altertums, wenn auch in geringerer Ausbehnung, bereits existiert. Geographisch und ethnologisch nicht, denn sie ist nicht etwa lediglich auf die europäische Bivilisation beschränkt, sondern bei den Naturvölkern ebenso mächtig. In bezug auf die üblichen Entstellungen und Verstümmelungen des Körpers wie auf die bevorzugten Muster, 3. B. ber Glasperlen und Baumwollstoffe, ist sie sogar genau so eigensinnig wie bei uns, und folgerichtig findet sich europäische Tracht (Hemb und Hose) ganz symbolisch nur bei ben zum Christentum Bekehrten. Sachlich nicht, benn auch bie Rulturnationen entstellen und verändern nicht nur die scheinbaren Berhältnisse ber menschlichen Gestalt (hohe Frisuren und Absätz, Schnabelschube, Polsterung, Schinkenärmel), sondern sogar deren natürlichen Wuchs (Schnürbrust, enges Schuhwerf usw.). Müglichkeit, Zweckmäßigkeit und Hygiene, Bernunft, Schönheitsgefühl und Maß find bem Herkömmlichen gegenüber für die längsten Trachtenepochen nicht maßgebender als für die vorübergehendsten Modeerscheinungen. Jahrhunderte alte Bolkstrachten sind nur erstarrte Moden. Ja schließlich wandern die dauernden Grundformen ber Trachten ebenso unabhängig von Klima, Wohnsitz und Abstammung von einem Volke zum andern, beruhen ebenso zu einem Teil auf Nachahmungssucht und Gitelkeit wie die

geringfügigften Außerlichkeiten ber Tagesmobe. Beibe bewegen sich mit Borliebe in Gegensätzen, in Extremen und Sprüngen, beibe stehen in Wechselwirkung mit ben geschichtlichen Ereignissen, mit bem Charafter ber Bölker und mit bem Wandel ihrer Gefittung und Gefinnung, find mit einem Worte Zeichen ber Zeit. Denn so gut wie bie innerlichsten Angelegenheiten eines Boltes, Sprache, Religion, Kunft und Wissenschaft, ift auch alles, was äußerlich an ihm in die Erscheinung tritt, wie Nahrung, Kleidung, Bauart der Wohnungen, häusliche und öffentliche Gebräuche, ursprünglich bedingt durch feine Abstammung, seinen Wohnsit nach Alima und Bobenbeschaffenheit, und seine Geschichte, bas heißt die Art, wie es mit andern Bolfern in Berührung tommt. Die Einwirtung dieser brei Faktoren auf die Trachten ber Bölter und Zeitalter, ben inneren Busammenhang in der unübersehlichen Fülle wechselnder Trachten- und Modesormen nach Ursache und Wirkung, Wechselwirkung, Werben und Vergeben zu untersuchen, zu begründen und nachzuweisen, ist die bis jetzt nur andeutungsweise gelöste und erst nach vollständiger Sammlung und Durcharbeitung des Materials zu lösende Aufgabe der Trachtengeschichte (Roftlingeschichte), bas heißt ber wissenschaftlichen Darftellung ber historischen Trachten, als Kenntnis ihrer Formen im einzelnen auch Rostum= funde genannt.

Duellen dieses wichtigen Zweiges der besonderen Kulturgeschichte sind die Gegenstände selbst, soweit sie erhalten sind, sodann bildliche Darstellungen und schriftliche Aufzeichnungen. Die ersten sinden sich aus den meisten Perioden der Kostümgeschichte, wenigstens was Bauten, Denkmäler, Wassen, Schmuck, Gefäße und Geräte angeht; so z. B. gleich in Hülle und Fülle aus dem alten Ägypten. Dort sind sogar Gewebe noch vorhanden. Sonst stammen die frühesten erhaltenen Stoffe aus dem Ansang des Mittelalters, während aus den letzten Jahrhunderten sogar Kleidungsstücke nicht selten sind.

Abgesehen von ihrer selbständigen Bedeutung für die Kostümkunde, enthalten diese Gegenstände, besonders Bauten, Gefäße, Geräte, Gewebe, oft noch bilbliche Darstellungen bekleideter Figuren und dergleichen. Die Wandmalereien der Ügypter schon geben den genauesten Aufschluß nicht nur über ihre eigene Tracht, sondern auch über die der gleichzeitigen Bölker Afrikas und Westassens, und ebenfalls von großer Beseutung sind für das Kostüm die Reliesdarstellungen an den babylonischen, assyrischen und persischen Bauten. Sin einziges solches Stück ist oft wichtig für das Kostüm ganzer Bölker (Alexanderschlacht, Teppich von Bayeux). Hierher gehören alle Werke der bildenden Kunst, wie sie sich als Bildwerke (Denkmäler, Bildsäusen, Tonsiguren, Reließ), Mosaiken, Basens, Wands und Taselgemälde und dergleichen sowie (teilweise in Handschriften und Büchern) als Miniaturen, Holzschnitte, Kupfer usw. darstellen.

Die schriftlichen Quellen endlich finden sich in der Weltsiteratur, speziell in den schriftlichen Denkmalen der Bölker selbst oder ihrer Nachbarn, Unterdrücker, Zeitgenossen oder Nachsahren.

Es erhellt, daß die Quellen sehr ungleich fließen; am reichlichsten natürlich über bie letten Jahrhunderte, bemnächst über das griechische und römische Altertum, bessen

Kultur=, Kunst= und Schriftbenkmale nicht nur über biese Bölker selbst, sondern auch über fast alle Bewohner der damals bekannten Welt Aufschluß geben.

Es ist klar, daß jede griechische Statue oder Statuette, jedes Basenbild eine Illustration zur Kostümkunde ist, und daß man sich z. B. hier vor Überfluß fast in Berlegenheit befindet, was man alles als Quelle anführen soll.

Im Mittelalter wird das Material wieder spärlich, die Kunstlibung ist unsbeholsen, das Schrifttum ansangs wenig entwickelt, die erhaltenen Gegenstände selten. Die größte Rolle spielen hier die kirchlichen Bauten (plastischer Schmuck, Grabsteine) und Geräte (Elsenbeinschnitzereien) sowie die Miniaturen und Chroniken.

Die Zeit der Kreuzzüge bringt im 12. und 13. Jahrhundert die ritterliche und die Bolkspoesie zur Blüte und schafft in deren Werken schon ganz erstaunlich ergiebige Quellen; die der Folgezeit fließen seitdem immer reichlicher. Eine wichtige Quelle sind vom Ende des 13. dis ins 18. Jahrhundert die vielberusenen Kleiderordnungen, beren Seitenstücke sich übrigens schon im tiessten Aleiderordnungen.

Eine große Wendung bringt der Aufschwung der Künste, besonders der Tafelsmalerei, im 15. Jahrhundert, und die Erfindung der Buchdruckerkunst, des Aupfersstichs und des Holzschnitts. Im 16. Jahrhundert gibt es schon Trachtenwerke (Becellio, Hans Weigel, Jost Ammann).

Außer der Literatur haben uns hauptsächlich die Maler die lebendigste Anschauung von den Trachten der letzten fünf Jahrhunderte gegeben: im 15. Jahrhundert besonders Niederländer (burgundische Zeit) und Italiener, um die Wende der Neuzeit Deutsche (Burgkmair, Dürer, Holbein, nebst den Kleinmeistern) und Italiener, in der Zeit der spanischen Tracht die Benezianer und im 17. Jahrhundert die Niederländer (Rubens, Van Dyck und Rembrandt) und Spanier, später die Franzosen, in Deutschland Chodowiecki, in England Hogarth usw. Die Buchdruckerkunst und die vervielsältigenden Künste haben unerschöpssliche Quellen geschaffen, wie sie sich in jedem Hause vorsinden. Isedes Bild, jedes Buch ist da ein Beitrag. Man lese z. B. einmal "Hermann und Dorothea" in bezug auf das Kostüm durch, und man wird erstaunen, ein wie treues und reiches Spiegelbild des äußern Lebens jener Zeit man vorsindet. Unschätzbar sind übrigens sür die letzten Jahrhunderte die wahrscheinlich aus den Trachtenbüchern entstandenen Modezeitungen, die in Frankreich seit 1672, in Deutschland seit 1758 nachzuweisen sind, und die Veränderungen bis ins einzelne sür die kürzesten Zeiträume zu versolgen erlauben.

Im folgenden soll der Entwicklungsgang der Trachtengeschichte nur in großen Bügen versolgt werden, um dem Leser, der dies Buch zu Zwecken der allgemeinen Bildung in die Hand nimmt, wie auch besonders dem Bühnenpraktiker einen Standpunkt zu gewähren, von dem aus das überaus reiche Material des Gegenstandes leicht überblickt werden kann. Der Abschnitt über das Bühnenkostüm im allgemeinen und die über dahingehörige Einzelheiten eingestreuten Bemerkungen im besonderen Teil werden beiden eine willkommene Zugabe sein.

Seinem Zwecke gemäß läßt baher biefer Versuch nicht nur die im Dammerlicht ber Urgeschichte sich verlierenden vorgeschichtlichen Entwickelungsstufen und die Naturvölker, sondern auch unter den Kulturnationen alle außer acht, die wie Inder, Monsgolen, Indianer von dem großen Gang der sogenannten Weltgeschichte abseits geblieben sind. Er hat es nur mit den geschichtlichen Kulturvölkern im engeren Sinne zu tun und folgt dem Laufe der Kulturentwickelung nach Bölkern und Zeitaltern.

Es wird dabei zu beobachten sein, wie sich mit der Zeit immer stärker das Bebürfnis geltend macht, das Kleid den Körperformen anzupassen, d. h. den Schnitt zu vervollkommnen, und wie daher die im Altertum überall vorherrschend gebräuchslichen Umwürfe während des Mittelalters in Kleidungsstücke zum Anziehen verwandelt werden, so daß heute der Mantel saft gänzlich außer Gebrauch ist.

## 2. Das Bühnenkostüm.

Bon hervorragenoster praktischer Bedeutung ist bas Rostlim für die Runft ber Buhne, die alles Außerliche in ber Erscheinung sowohl bes ganzen Stückes als auch ber einzelnen Bersonen unter biesem Begriffe zusammenfaßt. Obwohl hier nicht der Darsteller belehrt werden kann, welche Kleidung er in jedem einzelnen Kalle anlegen, ber Regisseur, welche er vorschreiben soll, so gehört boch ein Versuch in ben Rahmen bieses Werkes, durch die Bezeichnung einiger allgemeiner Gesichtspunkte einen Weg, wenn nicht zur Bildung, so boch zur Kontrolle bes Geschmackes und zur Erwerbung der nötigen Kenntnisse zu weisen und durch die Unregung gewisser grundsätzlicher Fragen biefem immer wichtiger geworbenen Gegenstande ein wirkliches Interesse von seiten der Buhnenkunftler, ber Direktoren und vor allem ber Regisseure guguwenden, die in der Mehrzahl nur unvollkommene und oft fehlerhafte, aber durch Überlieferung geheiligte und befestigte Begriffe bavon besitzen, jedoch sehr gründlich bamit vertraut sein muffen, wenn sie ben stets wachsenben Unforberungen unserer Tage und ber Richtung, in der unsere Inszenierungstunft sich bewegt, nur einigermaßen genügen Auch würde es nichts schaden, wenn die Theaterkritiker wenigstens etwas von Koftum verständen, vorausgesett, daß sie zugleich die für das beurteilte Theater gegebenen materiellen Möglichkeiten, wie billig, in Betracht zögen. Wie bie Dinge jest stehen, pflegt auch das offenkundigste Übelwollen der Kritik sofort, wenn, selten genug, einmal das Koftum erwähnt wird, so sehr durch Unkenntnis gemildert zu werden, daß sie sich entweder vorsichtig mit ganz nichtssagenden allgemeinen Rebens= arten behilft, ober, versucht sie ausnahmsweise auf irgend eine Einzelheit sachlich ein= zugehen, eine Nawität verrät, die mit der bes großen Publikums wetteifern kann. Und boch könnte gerade die Kritik ber Unwissenheit und Willkur ber Schauspieler in Roftumbingen sehr wirkfam steuern. Dann wurde es balb nicht mehr möglich sein, daß Schauspielern, die an großen Theatern fast nur in Rostumrollen auftreten, die Theaterroutine einzige Quelle ihrer Rostumkenntnisse und bas jedem Gebildeten geläufige Anschauungsmaterial nicht etwa nur der alten, sondern auch der neueren Kunftgeschichte ein Buch mit sieben Siegeln ift.

Daß es dem besonderen Charakter jeder Person, also ihrer Stellung im Stücke, ihrem Alter, Stande und Naturell entspreche, ist die erste Ansorderung, die man an

das Bühnenkostüm stellen muß. Es sei charakteristisch! Damit wäre eigentlich schon alles gesagt, aber diese Borschrift ist leichter gegeben als besolgt. Bauern, besonders Bäuerinnen in Samt und Seide, mit Schmuck bedeckt; Brautjungsern und jugendliche Liebhaber mit Trauringen; Leute in bescheidenen Berhältnissen mit prächtigen Kleidern; Arbeiterfrauen mit Glücksreisen; junge Mädchen aus guten bürgerlichen Kreisen in grellfarbigen Seidenkleidern, mit dicker goldener Uhrkette behängt und mit ringüberladenen Fingern; Ofsiziere mit Pubelköpsen; träumerische Gelehrte mit tadellos frisierten Haaren; wer hätte alles das nicht schon auf der Bühne erlebt? Zumal an Hostheatern und dort noch besonders in der Oper sind die vorschriftsmäßigen Lackstiesel, serner die geleckten, unisormierten, sauber gewaschenen, gestärkten und gebügelten Bolkstypen unausrottbar, als Kehrseite der dort meist herrschenden, an sich löblichen Ordnung in äußeren Dingen. Und doch wäre die Bermeidung dieser und ähnlicher Dinge so selbstverständlich, das man sich sast sehre, sie zu erwähnen.

Hierzu gehört auch, daß das Kostüm mit der Situation übereinstimme, in der die darzustellende Person sich in dem Stücke befindet, daß also z. B. ein Bittender oder Flüchtling, wenn auch vornehmen Standes, nicht in glänzender oder reicher Kleidung erscheine, ein Reisender nicht in Gesellschaftstoilette u. dgl., sowie daß der Kulturgrad, die Jahreszeit usw. beobachtet werde.

Zweitens stellt man heutzutage an das Kostüm auf der Bühne die Forderung der absoluten Richtigkeit, d. h. für das moderne Kostüm die der genauen Lebensswahrheit, für das Kostüm der Vergangenheit die der geschichtlichen Treue nach Zeitalter und Nationalität. Es sei echt!

Drittens soll sich die Grundstimmung des ganzen Stückes wie der einzelnen Szene, ja jedes Charafters im Kostüm ausdrücken, da dieses nur ein Mittel ist, jene Stimmung zu unterstüßen. Es sei stimmungsvoll! In diesem Sinne muß das Kostüm geradezu symbolisch ausgefaßt werden, wenn der Regisseur seine Ausgabe fünstlerisch erfaßt. Sind doch auf der Bühne Dinge mit mehr oder weniger Recht hertömmlich, die sich nur aus diesem Gefühl erklären lassen, wie die übliche schwarze Kleidung des Helden im letzten Akt, wenn er im Kerker sitzt, die fälschlich sogar vorstommt, wenn nach der Lage des Stückes weder Zeit noch Gelegenheit zum Umkleiden vorhanden war. So sühlt auch jedermann, daß an den Kostümen Prosperos, Nathans, Philipps II. oder Albas keine ungebrochene Farbe und kein reicher Ausputz gestattet ist, was beides sür Richard II., Graziano, Don Juan, Eboli oder Porzia geradezu geboten erscheint; daß Macbeth oder Lear im ganzen genommen eine völlig andere Farbengebung verlangen als Romeo und Julia oder der Kausmann von Benedig.

Schließlich muß sich das Kostüm, um im Nahmen des Bühnenkunstwerks seinen Zweck zu erfüllen, den Gesehen des Schönen so weit fügen, als das Kunstwerk es selbst tut. Es sei geschmackvoll! Dies gilt von jedem einzelnen Kostüm, das in Form und Farbe künstlerisch gestaltet sein soll, wie von dem harmonischen und malerischen Gesamteindruck, zu dem das Nebeneinander der einzelnen Kostüme zusammenzuwirken hat. In dieser Forderung liegt zugleich begründet, daß es charakteristisch und echt sein soll in den Grenzen des künstlerischen Geschmacks und des Anstandes, daß also

bie Charafteristif und die Echtheit der Schönheit zuliebe in manchen Fällen gemilbert werben tann, um jene Grengen nicht zu überschreiten. Wie beispielsweise ein Bettler auf der Bühne zwar zerlumpt, aber nicht schmutzig erscheinen soll, so muffen Extravaganzen ber historischen Tracht ober ber heutigen Mobe auf das Maß bes Bühnenmöglichen reduziert werden, wovon nur zu oft das Gegenteil geschieht. Es muß, soweit bie Charafteristit ber Rolle es zuläßt, für bie Perfönlichkeit jedes Darstellers das ihm Rleidsamste aus den Trachtenformen ber entsprechenden Spoche ausgewählt werden. Kür komische Typen versahre man umgekehrt, anstatt die hergebrachten Attribute der Romit (f. unten) handwerksmäßig in alle Zeitalter zu schmuggeln. Schneiber tragen Bocksbarte, Englander Backenbarte nur auf dem Theater, ba aber grundfätlich und in jedem Jahrhundert! Ebenso unverantwortlich ist es, wenn in unserer nach der Gestaltung des Häglichen in der Kunst strebenden Zeit die historischen Trachten ins Unkleibsame verzerrt, z. B. in einem Falle die Kostüme bes Quattrocento, in denen sich ber Blütenlenz moderner Kultur mit jenem hoben Schönheitsgefühl ausspricht, wie bie Rünftler der Frührenaissance sie wiedergeben, zu grotesten und schlottrigen Formen und harten Farben entstellt werden.

Die Art und Weise, wie alle diese Forderungen mit künstlerischem Takte vereinigt werden sollen, bildet eine der schwierigsten Fragen der gesanten Bühnenkunst, mit deren Lösung sich direkt oder indirekt dieser ganze Abschnitt und alles in diesem Buche über das Bühnenkostüm Gesagte beschäftigt. Das Kostüm ist grundsätlich gemäß dem Geiste des darzustellenden Stlickes zu wählen, hat also der Wirklichkeit genau soweit treu zu bleiben wie dieses und sich daher nicht nur der kostümtreuen Behandlung von seiten des Dichters, sondern auch dessen sie phantastischer, sei es selbst manierierter Abweichung vom richtigen Kostüm zu fügen, sür die ihm allein die Verantwortung bleibt. Hat der Verfasser keinen Zeitpunkt sixiert, so ist eine solche Zeit anzunehmen, in der die Handlung und die Charaktere in ihrer Eigenart am wahrscheinlichsten und darum am wirkungsvollsten hervortreten. Natürlich kann es sich dabei nur um eine frühere Zeit als jene handeln, in der der Dichter schrieb. Zede Verlegung in einen späteren Zeitraum würde ja jenem notwendig eben so unrecht tun wie seinem Werk, da er doch darin nie über den geistigen Horizont seines Zeitalters in Anschauungen der Zukunst hinüberdringen konnte.

In bezug auf das moderne Kostüm soll hier nur die gewissenhafte Beobachtung der Wirklickeit anempsohlen werden. Auch im Kostüm werde die Bescheidenheit der Natur nicht überschritten. Damit verurteilt sich jede komödienhafte oder "künstlerische" Zurechtstutzung unserer Tracht, welche früher vielsach beliebt wurde und noch heute wird. Der Darsteller wird sich nach der Mode richten, aber nicht anders, als jeder gebildete Mann es tut, und anstatt auf der Bühne stets ein Modezeitungsideal aus sich zu machen, wird er auffallende und hypermoderne Kostüme nur zu ausdrücklicher Charakterisierung von Gecken und bergleichen aufsparen. Dasselbe gilt auch von den Damen, die es sich besonders mögen gesagt sein lassen. Schenso zu verurteilen ist die phantastische Kostümierung der komischen Bersonen, ein Nachklang der Maskenkomödie, den man sogar auf hauptstädtischen Bühnen in modernen Stücken noch nicht übers

wunden hat, sowie neueste Versuche, die moderne Stilkarikatur aus den Withlättern auf die Bühne zu übertragen, die ein Bild des Lebens ist. Das Theater ist nicht der Simplizissimus.

Das historische Kostüm, um nun zu bem Hauptgegenstande dieses Buches zu kommen, ist auf der Bühne noch sehr jung, wie denn dessen Kenntnis erst in neuester Zeit mit dem Ausschlähen der Geschichtssforschung allgemeiner geworden ist. Es ist zwar früher vom bildenden Künstler auch dagegen gesehlt worden, aber nie so sehr wie auf der Bühne, und noch heute stellt man mit Recht oder Unrecht an jenen strengere Ansprüche in bezug auf die Beobachtung des Kostüms als an diese. Der Versuch ist lohnend, dem Gegenstande auf dem Weg der geschichtlichen Betrachtung näherzukommen.

Shebem war das Bühnenkostüm die jeweilige Tracht der Zeit, vielleicht in phantastischer Weise ausgeschmückt und mit einzelnen kondentionellen Symbolen versehen. So war es auf der griechischen und römischen, auf der mittelalterlichen, der spanischen, der italienischen, der englischen, der französischen Bühne: soweit man von einem besonderen Bühnenkostüme sprechen konnte, war es ein Phantasiekostüm. Zu einem solchen machte es in noch höherem Grade die Willkür der Perückenzeit, vorsnehmlich in Oper und Ballett. Seit Racine und in Deutschland schon im Ansang des 18. Jahrhunderts an der Dresdener Oper unterschied man antike (d. h. römische), morgenländische (kürkische) und christliche (d. h. moderne, phantastisch ausgeputze) Tracht, doch erschienen die Wänner in Reifröcksen, Panzern aus Samt oder Goldstoff, besiederten Helmen und Puderfrisur, nur Priester, Zauberer, Könige früherer Zeiten in charakteristischer Barts und Haartracht, die Damen stets in Reifrock und Puder mit symbolischer Ausschmückung (Kronen, Zepter, Hirtenstäde, Tigerfelle usw.).

Bei den deutschen Wandertruppen wurde meist nur ein barocker Ausputz von Febern, Schleiern, Diademen, Überwürfen, Befäten, Goldpapier u. bgl. beliebt. Die Neuberin hielt zuerst auf genaue Beobachtung ber gültigen Rostumkonventionen, schaffte ben Tröbelput ab, litt die goldpapiernen Geräte, Helme usw. nicht mehr, boch war ihr Versuch mit der römischen Tracht in Gottscheds "Cato" 1741 ironisch gemeint; sie glaubte selbst nicht an den Erfolg, sondern wollte den Professor badurch ad absurdum führen. Im Ernst versuchte bei uns zuerst der Prinzipal Koch 1766 in Glias Schlegels "Hermann" ein charakteristisches Kostüm anzuwenden, indem er den Puder verbannte und Tierfelle anwendete, doch blieb das übrige im Geschmack der Zeit. Den Orosman spielte man bamals in einem Domino über ber Weste und einer musselindurchflochtenen Berude. Auch der Ginfluß Lekains und der Clairon (1760), die den Reifrod verfleinerte, wirkte nur in dieser Richtung; auch ihnen tam es noch nicht barauf an, bie Personen auf der Buhne so, wie die Urbilder in der Wirklichkeit gekleidet gewesen waren, b. h. historisch treu zu koftumieren, sondern sie begnügten sich mit Symbolen, und Garrick spielte Richard III. im Staatskoftum Ludwigs XIV., ben Macbeth in Buberfrisur und roter Unisorm, ben Lear mit langem Haar und bartlos, in einem hermelinbesetten Galarock über ber Weste. Aniehosen, Strumpfe und Schnallenschuhe blieben ständig. Mrs. Pates spielte neben Garrick die Lady Macbeth in schwarzer Robe mit Reifrock, hoher gepuderter Frisur und Schnupftuch.

In Deutschland brachte Ackermann zuerst echte Stoffe und Besätze. Edhof war in biesen Zuständen alt geworden und spielte & B. Ranut den Großen († 1036) mit einer Anotenperucke und in Uniform, boch finden wir Ende der siebziger Jahre unter seiner Direktion Ariadne wenigstens ohne Reifrock, wenn auch bas antike Vorbild noch nicht erreicht wird, und Julius von Tarent und Hamlet in "mittelalterlichem" Rostum. Es hatte nämlich bas Erscheinen bes "Göt von Berlichingen" (1773) ben Anftof gegeben, ein Koftum für die mittelalterlichen Stude ju schaffen, und man wählte bagu bie spanisch-niederländische Tracht des Dreißigjährigen Krieges, freilich stark durch die Brille ber italienischen Mastenkomöbie gesehen ober so, wie sie sich in dem svanischen Staatstoftum Ludwigs bes XIV. erhalten hatte, und nun ging es burch bas Überaanasstadium eines Mischlingskoftums langsam vorwarts. Noch unter Iffland war eine gepuberte Priefterin Dianens möglich, freilich unter bem Wiberspruch ber Kritik, und in Mozarts "Titus" tamen moderne Solbaten mit Zöpfen aufs Theater. Auf bie antite Gewandung übten später in Deutschland die Bendel-Schut, in Frankreich Talma, ber zuerst in Tritot ohne Aniehose auf ber Buhne erschien und bafur von einer Rollegin mit bem emporten Zurufe "cochon!" begrüßt wurde, einen gunstigen Ginfluß Seit "Wallenstein" und "Jungfrau von Orleans" bekamen die Solisten bessere, charakteristischere Rostume, boch war ber Geschmack auf ber Grundlage bes als "mittel= alterlich" geltenben Roftums für bas Rnappe, Seiltänzermäßige, Geschniegelte, Geputte gestimmt, was bamals und noch langhin für "ibealisch" galt. Wir würden über biefe Rostume schaubern, und baneben ging noch 1810 Chor und Komparserie auch an ben arökten Softheatern in Strakenstiefeln!

Als der eigentliche Begründer des geschichtlich richtigen Buhnenkoftums muß jedoch Graf Brühl, 1815-1828 Intendant ber königlichen Theater ju Berlin, angesehen werben, der es nach dem damaligen Stande der Wissenschaft konsequent durchführte und allenthalben Bewunderung und Nachfolge fand, so daß die abweichende Anschauung 3. B. Tieck, die wohl auf Jugenbeindrücken beruhte, unbeachtet blieb. Zwar hat Brühl bie Bebeutung bes Roftums als Ausbruck ber historischen Epochen nur untlar verstanden und die Sache mehr als Liebhaberei betrieben: das Koftum sollte selbst etwas gelten. Obwohl er ben Theaterfachleuten seiner Zeit, wenigstens in Deutschland, weit voraus war und sein Streben damals mit Recht als vorbildlich galt, so gelang es auch ihm nicht, das Kostum von Konzessionen an den Zeitgeschmack freizuhalten. Empiremodeformen mischen sich ihm in die historischen Trachten, ohne daß er es merkt: bie Taillen geraten ihm zu turz, und Mobefrisuren ber zwanziger Jahre entstellen seine Figurinen. Auch an Fehlern gegen die hiftorische Richtigkeit mangelt es nicht, die Beitalter werben burcheinandergeworfen, und bas herkommliche "Ritterkoftum" fpukt dazwischen herum. Waren doch die Vorbilder damals wenig bekannt und schwer zugänglich, Nachbilbungen teuer, felten ober gar nicht vorhanden, die Originale nur burch weite, kostspielige und zeitraubende Reisen erreichbar. Wären also Brühls Rostume, obwohl sie an kleinen Theatern heute noch umgehen, auf ernsten Bühnen unserer Tage nicht mehr möglich, so bleibt es boch sein unvergängliches Berdienst, wenn um 1830 wenigstens das Prinzip der Kostümtreue durchgedrungen war. Auch in Paris, wo früher Dupenchel als Kostümier an der Großen Oper wirkte, waren die Theaterstoftüme fast ebenso echt wie heute; nur stören die leidigen Modefrisuren bei Männlein und Fräulein.

Die Deforationen wurden gleichzeitig auch historischer und naturwahrer, doch gab es im allgemeinen noch keine geschlossenen Zimmer, die bei besonderen Veranlassungen schon Schröber verwendet hatte. Kuftner und Quaglio führten sie erst 1839 aus Paris in München ein; borthin und nach Berlin kam ebendaher in ben vierziger Jahren der Plafond. In den Dekorationen hatte sich wie im Kostum die seit 1790 zur Mode geworbene "romantische" Mischung von Gotif und Antike geltend gemacht, und leider beeinflußte das Theater auch die bildende Kunft bis in die Mitte des Rossinis Tell wurde in der deutschen Tracht der Reformationszeit gespielt, die man für die schweizerische "Nationaltracht" hielt, weil die papstliche Schweizergarbe und die "Schweizer" in katholischen Rirchen eine Art Landsknechtskostüm festgehalten haben. Seitdem verdrängte an den ersten Bühnen dies Rengissancekostum allmählich in den Ritterstücken das oben beschriebene, als "mittelalterlich", oder im "Fiesco" als "altbeutsch" bezeichnete Phantafiekoftum; boch sah man allenthalben bie Ritter mit Feberbuschen, Scharpen, ebelsteinbesetten Waffen und Wehrgebangen, meffingenen Schwertgriffen und ben schrecklichen Meffingruftungen (!) einherftolzieren, bie der Wit einsichtiger Garberobiers heute als "Teemaschinen" zu bezeichnen pflegt.

Seit Brühl wurde das Prinzip der Kostümtreue zwar nirgends mehr offen angesochten, doch spielte man in Deutschland noch überall, nachdem der Puder längst auch dei den "ältesten Leuten" verschwunden war, die in der Zopfzeit geschriebenen und spielenden Stücke modern, was wohl am besten die herrschende Verständnisslosigkeit dem gegenüber beweist, worauf es eigentlich ankam, und obwohl es durch die Tat erwiesen war, daß man historische und Nationaltrachten für die Bühne nötigenfalls etwas stilissern kann, ohne ihnen das Charakteristische zu nehmen, so schwankte die Prazis doch meistens zwischen der Angabe des Kostümiers oder Regisseurs und deren Umgehung durch die Wilkür der Witglieder, mochte diese nun auf Unwissenheit, Sitelseit, Lässigeit oder komödiantischem Ungeschmack beruhen, von den untergeordneten Bühnen, wo die Not manches entschuldigt, ganz abgesehen.

Nun hat sich seitbem in immer weiteren Kreisen die Erkenntnis Bahn gebrochen, daß die Tracht nichts Zusälliges oder willkürlich Erfundenes, sondern das notwendige Ergebnis der Geschichte ist und, den Charakter der Zeiten und Bölker getreu widers spiegelnd, im genauesten Zusammenhange mit dem gesamten Kulturleben steht. Für diese Anschauung sollen auch vorliegende Blätter eintreten; sie wollen die Überzeugung zu verbreiten suchen, daß jedes Zeitalter auch in der Tracht seine eigene Formensprache hat.

Brühls Bestrebungen waren indessen bis auf unsere Tage wieder halb und halb in Vergessenheit geraten, der Theaterschlendrian oder, wenn man will, der dem Bühnen-wesen anhastende konservative Zug ignorierte die Fortschritte der Kostümkunde, und noch Dingelstedt hielt sich trot des von Charles Kean gegebenen Beispiels in München mehr an die Vorbilder, wie sie die damaligen Größen der Malerei, Cornelius, Kaulsbach, Schwind, hinstellten, deren Behandlung des Kostüms durchaus nicht frei von

Konvention war. Zwar wurden hier und da einzelne Taten getan, wie die Inszenierung bes Balletts "Sarbanapal" in Berlin im affprischen ober ber Oper "Aiba" im ägpptischen Stil, aber im Schauspiel leitete erft 1874 bas Auftreten ber Meininger einen Umbildungsprozes auch in diesem Teile der Inszenierungskunft ein, der noch heute nicht abgelaufen ist. Hier wurde zum ersten Male durch die Tat der Nachweis geführt, welche Rulle von charakteristischen und malerischen Gindrucken im Sinne der poetischen und dramatischen Wirkung mit einer streng historischen Rostumierung hervorgebracht werden konnte, die sogar hie und da das Extravagante nicht scheute. Allerdings mußte man sich sagen, daß dieser Weg so konsequent nur eben von einem Theaterleiter verfolgt werben konnte, der als geborener Künstler über ein so tiefes Berständnis verfügte wie ber hochbegabte Schöpfer biefer Berrlichkeiten, und ber bas Revertoire seiner Buhne auf bas Schauspiel und innerhalb besselben noch auf eine Art von Spezialität beschränken konnte; jedoch ist die gegebene Anregung überall auf fruchtbaren Boden gefallen, so bag nicht nur die Hofbühnen von Berlin, Dresben, München, Wien, ferner die vornehmeren Berliner Privatbühnen sowie einige kleinere Hoftheater sich heute der Echtheit burchweg befleißigen, sondern auch das historische Brinzib wenigstens in der Theorie allgemeine Geltung gewonnen hat, wiewohl es praktisch selbst an den größten Stadt= theatern nur teilweise im Schauspiel und in den Wagnerschen Opern durchgeführt ist.

In Baireuth wurde 1876 gezeigt, wie man auch ein erfundenes Kostüm, anstatt es aus der Tiefe des Gemüts zu schöpfen, auf historische Grundlage stellen könne.

Unter ben sog. Provinztheatern hat nur ein einziges in seinem kleineren Kreise bas auch von ihm längst adoptierte Prinzip der Schtheit auf das ganze Opern- und Schauspielrepertoire auszudehnen gewagt: nämlich Düsseldorf, wo die Malerakademie sich der Sache annahm und das Kostümwesen des Stadttheaters stets durch einen sachkundigen Maler überwachen läßt, worin die verstorbenen Wilhelm Camphausen und Philipp Grotjohann eine unermüdliche Tätigkeit entfalteten.

An den meisten mittleren Bühnen aber, und in der Oper fast durchweg, herrscht noch eine heillose Verwirrung, angesichts deren wir gar keine Ursache haben, auf die Verstöße der Perückenzeit so besonders mitleidig herabzublicken. Die klassische Kleidersordnung jenes alten Chorgarderobiers: "Vor Christus Sandalen, nach Christus Ritterstiesel" bildet noch heute den Inbegriff der Kostümkenntnisse manches Theaterspraktikers und ist fast allenthalben in voller Geltung.

Man vergegenwärtige sich nur einige Beispiele aus der Praxis. Wo nicht etwa eine Aidaausstattung vorhanden ist, wird "Joseph in Ägypten" in griechischem Kostüm gegeben, auf den meisten Bühnen werden die Landsknechte und die spanischen Soldaten des Is. Jahrhunderts durch Soldaten des Dreißigjährigen Krieges dargestellt. Besitzt ein Theater aber einige Landsknechtskostüme, dann machen diese auch alle Zeitalter von Karl dem Großen dis auf Ludwig XIV. unsicher. Auf den gangdaren Mißbrauch der Kleiderschleppe, des Korsetts, der jeweils modernen Frisuren, des Schnurrbarts, des Bollbarts, der Schaube, des Baretts, der weiten Kniehose, des Federhutes, des sog. Ritterkragens, der gelben Stiefel, auch der Plattenrüststück, insbesondere des Ringskragens, der Feldbinde sowie der Unisormierung (Dinge, die mit rührender Anhänglichseit

burch alle Jahrhunderte geschleppt werden) sollen Anmerkungen zur Kostümgeschichte besonders hinweisen. Hier sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß die am stiefmütterslichsten behandelten Zeitalter, die in vielen Garderoben überhaupt fehlen, der Ausgang des Mittelalters, die Zeiten der Reformation und Ludwigs XIV. sind.

Noch vor zwanzig Sahren sang ein sehr bekannter Tenorist (und mit ihm zahllose Rollegen) ben George Brown, einen englischen Offizier, ber bon ber Schlacht bei Culloben (1746) erzählt, in folgendem Koftum: Filzhut mit einer aufgeschlagenen Arempe und Feber, etwa 1650, Justaucorps von 1680 in einer Kurze und Enge, wie er nie existiert hat, lange leberne Reithosen und ungarische Stiefel von 1800; bazu rundgebrannte kurze Haare (natürlich ohne Buder) à la Titus, etwa aus berselben Zeit, ein moberner Schnurrbart mit "Fliege" (ein Glud noch, wenn's tein Bollbart ift), an Hals und Händen kleine Krausen von 1530, aber außerdem ein kleines Jabot von 1780 und zum Schluß: ein spanischer Glockenbegen mit Gehänge von 1570. An bem ganzen Rostum war auch nicht ein einziges Stud richtig, und jedes Stud aus einem andern Jahrhundert. Die Tradition hatte an solche Bhantasiekostume so gewöhnt, baß die seither an besseren Buhnen allgemein gewordene Inszenierung der "Weißen Dame" im Stil ber Ropfzeit bem Regiffeur nicht nur bas Miffallen fürftlicher Theaterbesucher, von benen man sonft mit Recht annimmt, daß Familienüberlieferungen ihnen solche Dinge geläufiger gemacht haben als anderen Menschen, sondern sogar eine freilich lächelnd abgelehnte Rüge der oberften Bühnenleitung zuziehen konnte. Was für Banditengestalten in Opern aus ben letten beiben Sahrhunderten bie größten Buhnen zu bevölkern pflegen, das ist jedem Theaterbesucher alltägliches Erlebnis. "Hoffmanns Erzählungen" und ber "Evangelimann" haben barin wieder Schauerliches ans Licht geförbert.

Man sollte doch bedenken, daß auch der kleidsamste Kostümteil nur in dem richstigen Ensemble kleidsam ist, und daß widersprechende kostümliche Elemente sich nicht vereinigen lassen, ohne sich gegenseitig umzubringen. So muß auch bei eigentlichen Phantasiekostümen z. B. allegorischer Natur innerhalb desselben Kostüms oder derselben Gruppe das Gepräge eines bestimmten Zeitalters festgehalten werden; dann bietet das Kostüm selbst reichlichere Motive, und nur so wird sich eine künstlerische Wirkung einstellen.

Nun meint man dem Kostüm in der Oper und im Ballett eine größere Freiheit gestatten zu dürsen, weil diese Kunstgattungen auf konventionellerem Boden stehen; die Schönheit sei da wesentlich, und ihr zuliebe könne man die Trachtensormen wohl etwas modisizieren; wo aber bleibt die Schönheit bei solchem verständnislos zusammensgestoppelten Kunstreiterideal? Zudem wechseln die Meinungen von dem, was schön sei, sehr schnell, und das ist, verbunden mit der raschen Abnuhung konventioneller Symbole durch Operette, Zirkus, Tingeltangel und Maskengarderobe, ein Hauptgrund sür die Berechtigung des historischen Prinzips, das durch die wachsende Versbreitung geschichtlicher Kenntnisse und Anschauungen im Publikum immer mehr an Boden gewinnt. Überdies sind ja die historischen Trachten an neuen, schönen und charakteristischen Motiven unerschöpslich; keine Phantasie könnte ersinnen, was die geschichtliche Entwickelung in ihrer Fülle und Mannigsaltigkeit darbietet. Wie sollten wir schönere und kleidsamere Trachten im Geiste vergangener Zeiten jemals ersinden

können als die, in denen jener Geist lebendig war? Wir können ihn höchstens versstehen lernen, aber nicht uns so hineinversehen, daß wir darin selbst schaffen könnten. Berwenden wir also getrost, was die Vergangenheit uns dietet, wenn wir auch nicht so weit gehen werden, die historischen Trachten auch in bewußt historischer Aufsfassung auf die Bühne zu bringen. Die Forderung, etwa Goethes "Iphigenie" in dem griechischen Kostüm der Revolutionszeit, in der Dekoration einer englischen Parkanlage mit Zopstempel auszusühren, oder im "Iulius Cäsar" Renaissance-Römer "mit Pardelkops am Knie" auf die Bühne zu bringen, erscheint, wenn nicht ganz und gar grillenhaft, wenigstens zurzeit noch unerfüllbar.

Leiber macht sich neuerdings, seitdem das phantastische Element im Drama wieder Boden gewonnen hat, ein Rückschlag gegen das nun "Meiningerei" gescholtene historische Prinzip auf der Bühne nicht nur auf Seite der Inszenierungskünstler, sondern sogar der bildenden Künstler und Kunsthistoriker geltend, die auf die Bühnenkunst einwirken. Zwar ist es gar nicht ernst zu nehmen, wenn der Bühne "sklavische Nachahmung" der geschichtlichen Trachten in dilettantischer Weise zum Vorwurf gemacht wird. Wan könnte ebensogut Menzel tadeln, weil er das Kostüm der friderizianischen Zeit mit wissenschaftlicher Genauigkeit studiert und peinlich wiedergegeben hat, oder Schiller, der zum "Demetrius" mit Bienensleiß Detailstudien zusammentrug, um nur ja die Farbe sur "Demetrius" mit Bienensleiß Detailstudien Zusammentrug, um nur ja die Farbe sur Bolk, Zeitalter und Landschaft zu treffen. Ieder Künstler weiß, daß nur auf diesem Wege der Sindruck der Scheins, kommt es eben auf den Sindruck an. In wie vielen Stücken überwiegt das historische Element dei weitem das dramatische: man braucht nur an Shakespeares Königsdramen zu denken. Wenn man nun jenes nicht mit allen Witteln unterstützt, wird die ohnehin zwiespältige Wirkung in ihrem besten Teile untergraben.

Angesichts ber Gefahr aber, auf diese Weise wieder preiszugeben, was wir eben gewonnen haben, wird es zur Pflicht, einen Warnungsruf zu erheben, von dem es schwer denkbar erscheint, daß er ungehört verhallen sollte.

Sanz gewiß soll hier nicht antiquarischen Liebhabereien und gelehrten Bestrebungen, die mit dem Drama nichts zu tun haben, auch nicht dem Prunke und der Überladung das Wort geredet werden, denn wirklich birgt die herrschende Richtung der Praxis die offenkundigste Gesahr, daß die Außerlichkeiten den Geist überwuchern und am Ende ersticken. Wit der einreißenden willkürlichen Behandlung des dichterischen Elements im Drama, mit der in der Tat drohenden Vergröberung der Schauspielkunst wäre die malerische Verseinerung des bewegten Bühnenbildes doch allzuteuer erkauft. Nicht also die übermäßige Betonung der Außenseite der Theaterkunst soll hier empsohlen und gefördert werden, aber wohl ihre sachliche Vehandlung auch in bezug auf das Kostüm.

Das historische Drama verlangt ganz logisch auch historische Treue des Kostüms. Sobald der Dichter, um seine Ideen auszudrücken, geschichtliche Personen auf die Bühne bringt, muß der Regisseur sie auch geschichtlich kleiden.

Man wende nicht ein, jener ändere ja historische Charaktere und Ereignisse nach den Bedürfnissen der Dichtung, also dürfe dieser auch das Kleid ändern. So gut Richard III. oder Napoleon auf der Bühne nicht spricht, was er wirklich gesagt hat, sondern was

ber Dichter ihn sagen läßt, so gut dieser die Gestalten der Geschichte darstellt, nicht wie sie waren, sondern wie sie nach seiner Idee und seiner Kenntnis hätten sein können, so hat der Kostümier sie zu kleiden, nicht wie sie wirklich gekleidet waren, sondern wie sie seines Wissens hätten gekleidet sein können. Es ist also nicht seine Aufgade, Elisabeth von England eins von den dreitausend Kleidern anzuziehen, die sie wirklich getragen hat, sondern eins, das die Formen der spanischen Wode in englischer Nuancierung so charakteristisch ausweist, daß es selbst auf den Kundigen den Eindruck machen muß, sie könne es getragen haben.

Dem Namen und der Umgebung entspricht auf der Bühne Kostüm und Dekoration. Hätte der Dichter das nicht gewollt, so würde er seinen Personen keine geschichtlichen, sondern phantastische Namen gegeben, würde sie nicht in geschichtliche, sondern in freierfundene Umgebung hineingestellt haben. In solchen Fällen ist ein Phantasiekostüm erlaubt, das aber doch wieder in ganz bestimmten Grenzen von dem gedachten Beitsalter, der gedachten Nationalität, von dem voraußgesetzten Gesittungsgrad und der angedeuteten Landesart abhängig ist. Nur rein phantastische Gestalten, Naturs und Fabelwesen verlangen ein freierfundenes Phantasiekostüm; und hier wird man die Ersahrung machen, wie schwer es ist, sich von allen geschichtlichen, nationalen und herkömmlichen Anklängen freizuhalten.

Auch den Einwand darf man nicht machen, die Dramatiker früherer Zeiten hätten selbst an keine historische Kostümierung gedacht: gewiß nicht; aber sie waren darin von den Herkömmlichkeiten ührer Bühne und dem Stand der geschichtlichen Kenntnisse ührer Zeit abhängig. Hätten sie wissen können, daß es einmal eine Theaterkultur geden würde, die solche Ansprüche stellt und erfüllt, und daß dann ühre Werke noch lebendig sein würden, so wären sie gewiß nicht nur mit solcher Behandlung zusrieden gewesen, nein, man darf kühn behaupten, wenn Schiller oder sogar Shakspeare unter uns wandeln, wenn sie sehen könnten, in wie historischer Echtheit wir Wallenstein und die Reihe der englischen Könige hinstellen, so würden sie sich herzlich freuen, daß wir ihre Gebilde auch äußerlich ehren, und mit bewundernder Genugtuung sagen: "In unserer Zeit haben wir das alles nicht so gewußt und verstanden, und, hätten wir es selbst gekonnt, wir würden es vielleicht nicht einmal so gemacht haben. Aber ihr habt recht, wenn ihr es heute so macht, und es gefällt uns jeht selber!"

Nein, wollten wir neuerdings anfangen, das historische Kostüm phantastisch, d. h. mit poetischer oder malerischer Willsür zu stillsieren, so würde das in absehbarer Zeit wieder zum Phantasiekostüm, zu bloßen Symbolen, zu roher Willsür, ja zu eben dem Konventionalismus führen, dem wir kaum erst halb entronnen sind, und den unsere Bildung nicht mehr ertragen würde. Wir können nicht in diesen Dingen mit Gewalt wieder naiv werden wie die Künstler und das Publikum früherer Zeiten, denn von Jahr zu Jahr verdreiten die vervielsältigenden Künste die Anschauung der vergangenen Kulturzerscheinungen in weitere Kreise, so daß die Bühne sich gar nicht mehr in Widerspruch damit sehen kann, ohne die Zuschauer, deren historisches Empfinden geschult und stark entwickelt ist, auss unangenehmste zu berühren. Es gibt eine Menge Menschen, z. B. bildende Künstler, die überhaupt kein Theater besuchen mögen, weil sie dort vor solchen

Einbrücken nicht sicher sind, die ihnen fast körperliche Schmerzen bereiten. Der naive Teil des Publikums aber hat ein Recht darauf, daß die Bühne keine falschen Ansschauungen verbreite.

Es ift ja ohnehin nicht möglich, die Wahrheit, sei es die der Geschichte oder der Natur, unmittelbar nachzuahmen, und darum wird immer noch genug oder zu viel Konvention im Bühnenkostüm wie im Bühnenwesen überhaupt übrigbleiben. Kunst ist nicht ganz ohne Konvention denkbar; aber will sie nicht erstarren, unwahr, unanschaulich werden, so darf sie nie in dem Bestreben nachsassen, ihre herkömmlichen Zeichen immer wieder zu verbessern, indem sie sie der Wahrheit näherbringt. Unkenntnis, verschuldete und unverschuldete; die Unmöglichseit, besonders außerhalb der großen Kulturzentren, sich die nötigen Vorbilder sür eine bestimmte Aufgabe rechtzeitig oder überhaupt zu verschaffen; Mangel an Mitteln, alles so gut auszusühren, wie man möchte; unbewußte Besangenheit im Zeitgeschmacke, deren sich niemand gänzlich erwehren kann; endlich die menschliche Unzulänglichkeit und die individuelle Beschränkung des einzelnen liesern immer noch Fehlerquellen genug, ja mehr als zu viel, und sorgen dassur, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen.

Manche hier aufgestellte Forberung wird sich bemnach in der Praxis doch oft als unerfüllbar erweisen; wo die Mittel sehlen, liegt eben, wie man zu sagen pflegt, der Knüppel beim Hunde. Was indes mit den vorhandenen Mitteln richtig hergestellt werden kann, das werde hergestellt, nicht aber aus Unwissenheit, Bequemlichkeit oder den Rückssichten einer übelverstandenen Kleidsamkeit die hergebrachte Willsur und Kostümmengerei dis auf die spätesten Enkel überliesert, da sie doch schon längst nicht mehr an der Zeit ist.

Der Regisseur muß, wenn er einen brauchbaren Obergarderobier hat, diesem Beit, Ort und charakteristische Bedingungen des aufzusührenden Stückes angeben und dann seine Vorschläge prüsen. Auch die Darsteller haben sich mit ihren Wünschen an den Regisseur zu wenden, der guttun wird, auf der ersten Probe bereits im allgemeinen das Kostüm in bezug auf Zeitalter, Schnitt, Farde, Zutaten, Haars und Barttracht ans zugeben und womöglich Abbildungen vorzuzeigen. Er wache auch darüber, daß mit Schmuck, Orden, Ketten, Federn, Spizen usw., soweit diese Dinge nicht im Charakter und der Situation begründet sind, kein Mißbrauch getrieben werde, sowie daß das Angewandte auch zum Zeitalter passe. Sind Kostüme neu anzusertigen, so bemühe man sich beizeiten um die Bewilligung der Wittel, damit man nachher keiner Enttäuschung ausgesetz sei; im Zweiselsfalle stelle man vorläusig alles aus vorhandenen Sachen zusammen.

Neue Kostüme unrichtig anzusertigen, ist ganz unbegründet, da ein richtiges Kostüm an sich nicht einen Heller mehr kostet als ein falsches. Die in der Oper hergebrachten Garnituren gleichfarbiger Kostüme sind eben so unwahrscheinlich wie unmalerisch und haben im Schauspiel gar keinen Sinn; wo also für den Chor neue Kleider gesertigt werden, sollten sie tunlichst verschieden sein, da man diese Unisormierungsmethode am besten auch in der Oper fallen ließe. Eine wirkliche Berechtigung hat sie nur im Ballett.

Bei der Anfertigung historischer Kostüme mussen die alten Schnitte genau nache geahmt werden, da unsere in der Zuschneidekunst weiter als ihre Borsahren fortgeschrittenen Schneider sie sonst zu sehr modernisieren und so die charafteristischen Formen verwischen; unanständige sollten indes stets ausgeschlossen, extravagante und

für unser Empfinden allzu häßliche gemildert werden, ohne doch die wesentlichen Merkmale der Originale zu beseitigen. Die Zeichnung der Vorbilder hute man sich ohne besondere Gründe zu verändern, denn in der Form liegt allermeist der Charafter eines Koftums, ber burch Abweichungen von biefer leicht zerstört wird. Man wählt bann besser ein für ben 3wed passenderes Borbild. Mit ber Farbe läßt sich schon freier schalten, ja hier steht bem Geschmack und ber malerischen Erfindungsgabe bes Kostümiers ein weites Kelb offen. Dabei muß man aus ber Erkenntnis bes allen Formen einer bestimmten Tracht Gemeinfamen heraus zwar sonderbare und bizarre Formen nur zum Awede besonderer Charafteristif aufsparen, aber doch alle oder wenigstens möglichst viele verschiedene der fraglichen Spoche eigenen Trachtenformen nebeneinander zu zeigen Nichts wirkt verbrießlicher und monotoner als die Einförmigkeit der Schnitte, ber man in ben meisten Garberoben begegnet. Ebenso verwerflich ist die immer noch fehr verbreitete Farbenschen. "Bochstens zwei Farben an einem Roftum!" lautet bas Doama ber meisten älteren Garberobiers, die sich zubem noch an lauter erprobte Zusammenstellungen halten. Dafür geben sie um so verschwenderischer mit fertigen Golbbefäten um, an benen man ben Theaterfram auf tausend Schritte erkennt. Es ist aber burch die unzähligen Abstufungen von einer Farbe und einem Stoff bis zu mehreren Farben außer Schwarz, Weiß und Golb und verschiebenen Stoffen gerabezu jebe Stimmung auszubrücken. Warum beraubt man sich biefes Mittels? Gin Kostum, bas für sich allein schon malerisch wirken soll, wird wenigstens brei Farben enthalten muffen. Darum braucht es noch nicht einmal unruhig zu wirken. Man prüfe Farben und Stoffe bei Licht und scheue auch, wo sie hingehört, die Buntheit nicht, die sich, konsequent durchgeführt, selbst forrigiert. Baghaftigkeit ist vom Übel; bie kedften Farbenftellungen sind auf der Bühne oft die besten. Gine Ahnung von der Farbentheorie sollte der gebildete und erfahrene Kostlimpraktiker allerbings haben; sie hilft auf Rombinationen, die einem sonst bisweilen nicht einfallen. Die Wahl kostbarerer Stoffe, als sie der Reit und der Person zukommen, ist besonders für Schauspielzwede bebenklich; das Schauspiel verlangt größeren Ernst und größere Einfachheit; alles "Opernhafte" ist hier boppelt verwerflich. Man vergleiche im Geiste einmal das Operngretchen mit dem Schauspielgretchen und frage sich, ob ein für jenes geeignetes Kostum auch für bieses passen wird. Dagegen ist es zu empfehlen, allemal die besten und haltbarften Stoffe zu verwenden, wo es sich um Anschaffungen für die Garberobe eines ständigen Theaters handelt. Wenn diese auch teurer find, so halten sie doch bei guter Pflege ein Menschenalter aus. Billige Zeuge, die nach kurzer Zeit hin sind, kosten im Grunde das meiste Geld. Etwas anderes ist es bei Ausstattungsstücken, die nach einer Reihe von Wiederholungen zu den Toten geworfen werden.

Kann man für historische Kostüme die Stoffe nicht so solide haben, wie man wünscht, so untersüttere man sie mit Dekorationsleinwand, wodurch sie ein ungemein derbes und echtes Aussehen gewinnen. Stiltreue Besätze lasse man mit der Maschine jedesmal besonders ansertigen. Gold wirkt nur, wenn es sparsam verwendet wird. Die Formen den modernen anzunähern (Krinoline, cul de Paris, Korsett, Frisuren), ist ein Mißbrauch, der häusig vorkommt, aber darum nicht minder geschmacklos erscheint. Mit den Damen, die sich ihre Kostüme selbst stellen müssen, ist zwar oft schwer zu kostumtunde.

Digitized by Google

rechten, weil die wirtschaftliche Seite ber Frage mitspricht. Aber werden sie niemals auf die abscheuliche "Bahn" verzichten? Werden sie sich zu jugendlichen Rollen niemals in andere als blaffe Farben ober weiß kleiben? Es würde ja basselbe Gelb kosten! Das bei ben meisten verbreitete Vorurteil, als würden sie durch gewisse historische Trachten "entstellt" werben, wiberlegt Goethes schlagende Bemerkung, unsere Großmütter seien doch auch schön gewesen. Freilich bedarf es, wie bei der heutigen Mode, bes guten Geschmack, um zu erkennen, welche ber vielen verschiebenen Rleiberformen und Coiffuren einer in Frage stebenben Epoche am besten zur eigenen Berfonlichkeit steht; ja, dieser Geschmack ist in Rostlimbingen schwerer zu erwerben und barum seltener zu finden, weil er obendrein ein geschultes Auge und eine gebildete Anschauungsweise erforbert. Doch kann ihn, fehlt er uns wirklich so sehr, schlimmstenfalls ein anderer für uns haben, sei er Kostümier, Regisseur ober Maler. Doch zerstören unter ben Damen oft gerade bie, welche sich nicht historisch zu fleiben verstehen, burch irgenbeine ganz unpassende Einzelheit (z. B. Frisur) den einheitlichen fünftlerischen Eindruck, den ein Rostum nur machen tann, wenn alles jum Zeitalter pagt. Es tommt boch bor allem barauf an, eine Figur herzustellen, die bas Stud erforbert. Aber für biefen großen Gedanken sind bisweilen selbst die sonst entzudendsten Köpfchen zu eng. Sie meinen, ber Hauptzweck ber ganzen Sache sei ber, daß Fräulein X (nach ihrem Begriff) reizend aussebe, während dies doch nur als eine immerbin erwünschte Nebenwirkung gelten kann.

Im allgemeinen ist die Methode der Übersetzung des historischen Kostums in das bühnengemäße, beileibe nicht bühnenmäßige, heute eine weit getreuere als ehebem: wir lächeln über die Kostume berühmter Schauspieler, die unsern Batern vor fünfzig Jahren keinen Anstoß gaben, und verlangen, daß die Rostumierung den Eindruck bessen mache, was die Maler treffend als "Echtheit" bezeichnen; wir dulben vor allem nicht mehr, baß biefer Eindruck Durch Details zerftort werbe, die aus dem Charakter des Kostums herausfallen. In biefer Hinficht find außer Stoff und Schnitt scheinbare Nebendinge wie Befäte, Schuhwerf und vor allem Halsbekleibung, Frisur, Haar- und Bartschnitt von entscheidendem Einfluß. Gin Fehler hierin verdirbt bas beste Kostum! In der Runft gibt es eben feine Debenfachen; eine Erfenntnis, bie leiber vielen Runftlern abgeht, aber ber erste Schritt zu einer ernsten Auffassung ber Runft und ihrer Aufgaben ist. Natürlich kommt es vor allem barauf an, daß gut Komödie gespielt werde: die trefflichste wie die mangelhafteste Darstellung wird jedoch durch gewissenhafte Behandlung bes Koftums usw. wesentlich unterftütt, burch bessen Bernachlässigung beeinträchtigt. So wenig ferner ein gutes Theater eine Schule der Trachtenkunde sein foll, so gewiß foll es eine Bildungsanstalt sein und hat als solche die Aufgabe, seinem Bublikum auch das in dem Trachtenwesen enthaltene Bildungselement nach Kräften treu und unverfälscht zu überliefern, um so mehr, als ein beträchtlicher Teil bes Theaterpublikums, ber keine Museen und Kunftausstellungen besucht, seine Anschauungen auf diesem Gebiete ausschließlich aus dem Theaterbesuch schöpft. Zebenfalls steht es fest, daß Vorstellungen, in benen bas Rostum, mit ben oben gemachten Ginschränkungen, bis auf ben Schuhnagel echt behandelt ist, den Eindruck einer auf andere Weise gar nicht zu erreichenden Wahrscheinlichkeit hervorbringen, nicht nur bei Rennern, sondern bei dem gewöhnlichen Theater-



publikum, das sich in seiner Mehrzahl über die Ursache jenes Eindrucks nicht einmal klar wird. Unter einigen andern Punkten ist es eben auch die Sorgfalt in allen äußeren Dingen, unter denen das Kostüm in erster Reihe steht, wodurch sich die guten Theater von den andern unterscheiden.

An vielen Theatern ist es üblich geworden, neue Kostüme oder ganze Ausstattungen von Rostumfabriken zu beziehen. Abgesehen bavon, daß diese Methode wirtschaftlich nicht zu empfehlen ist, weil dem Theater selbst zugute kommen konnte, was die Fabrik baran verdienen muß, und weil spätere Anderungen oder Anpassungen an andere Riguren aus Mangel an Stoff und Befatreften unmöglich werben, liegt die Gefahr nabe, ber Schablone zu verfallen ober eine Rostumierung zu erhalten, die nicht zum bekorativen Rahmen paßt. Jebenfalls muß die Einheitlichkeit ber Inszenierung barunter leiden. selbst wenn der Regisseur, was nicht immer der Fall ift, die Anfertigung in der Fabrik beeinflussen kann. Dies Bebenken fällt mehr ober weniger fort, wenn die ganze außere Ausstattung eines Studes in die Hand eines bilbenben Runftlers gelegt wird. biefe Weise wälzt aber bie Bühnenleitung ihre Verantwortung bem Bublikum gegenüber für die gesamte außere Erscheinung ber Borstellung von sich auf jenen ab. was. wenn nicht in der Form ganz und gar verwerflich, doch nur bann sachlich zu billigen ist, wenn ein kunstlerisches Zusammenwirken nach einheitlichen Ibeen babei stattfinden kann, so daß etwas Sanzes zustande kommt, und wenn der Rünftler in seinen Entwürfen das Rostum auch wirklich objektiv zu erfassen sucht, seine persönliche Note aber, die eben boch immer modern sein wird, gewissenhaft unterbrückt. Rünftler als Berater heranzuziehen, ist immer nützlich, benn sie haben meist einen heilsamen Abscheu vor bem berkömmlichen theatralischen Schlendrian und, wenn sie, wie billig, etwas vom Rostum verstehen, meistens sogar Ibeen, was beinahe noch mehr ist.

Sind nun alle billigen Forderungen an das Koftüm selbst erfüllt, so erübrigt noch, daß der Darsteller auch lerne, es zu tragen, d. h. sich so darin zu bewegen, als ob es sein eigenes ihm gewohntes Kleid wäre, und die "Gebärde des Kostüms" zu beobachten, von der am Ende dieses Buches die Rede ist. Iede Tracht bedingt eine bestimmte Haltung, eine Reihe von Gewohnheiten, die sie dem Körper ausprägt. Es sei nur an das Verbergen der Arme im antisen Obergewand oder der Hände in den Ärmeln der Mönchstutte, an die Gewohnheit erinnert, die linke Hand an den Griff des Schwertes zu halten, damit man nicht über die Wasse salle, sowie an die gezierte Haltung des 15. Jahrhunderts, an die gezwungene der spanischen und Rososozeit und an die Art der letzteren, die Hände in die Öffnung oder in die Taschen der Weste und des Rockes zu stecken. Wie weit der Künstler darin gehen soll, ist grundsählich zu bestimmen nicht leicht; daß das Drehen in den Hüsten beim Gehen und das Vorstrecken des Unterleibes, wie es gegen Ende des Mittelalters seine Frauensitte war, nicht auf die Bühne gehört, darüber wird man sich ebenso leicht einigen, wie es die Praxis ergibt, daß man in einem langen Gewande anders geht und sich beweat als in kurzem. Sapienti sat!

Sinter bem Roftim ftebe fein lanter Detorateur, sonbern ein ftiller Rünftler!

Digitized by Google

2\*

# Besonderer Teil. Trachtengeschichte.

### Erfte Abteilung.

# Trachten des Altertums.

Erstes Rapitel.

# Ägnpter.

[Bom flinften Jahrtaufend bis 525 v. Chr. Altes Reich (Blitte 2391 bis 2178), Schafu (Histos) 2091 bis 1580, Neues Reich (Blitte 1443 bis 1273), 30 v. Chr. Schlacht bei Altium, 381 n. Chr. Christentum Staatsreligion.]

Vor mehr als 6000 Jahren findet man im Niltale bereits eine hoche und reichentwickelte Kultur von ausgeprägtester Eigentümlichkeit, bedingt durch die Regelmäßigkeit des Klimas (periodische Überschwemmungen) und die abgeschlossene Einförmigkeit des Wohnsizes. Die Ügypter, aus der Vermischung semitischer (oder arischer) Völker aus Vorderasien mit den afrikanischen Ureinwohnern entsprossen, haben ihre nationale Besonderheit wie in ihrer ganzen Kultur (Religion, Kunst, Sitten), so auch in ihrer Tracht auf das bestimmteste zu einer charakteristischen Erscheinung gebracht, die sich im wesentlichen durch fünf Jahrtausende kaum geändert zu haben scheint.

Auf ber Bilhne kann bas ägyptische Kostilm als ein einheitliches, keiner Beränberung unterworsenes um so mehr festgehalten werben, als die herrschenden Anstands- und Schönheitsbegriffe eine allzu ausgiedige Berwendung der duch Trikot dargestellten bloßen Haut nicht gestatten, sondern die Annahme einer völligeren Besteidung, wie sie im Neuen Reiche bei den höheren Ständen üblich war, besonders silr die Hauptrollen gebieterisch fordern. Die malerische Wirtung, die eine genaue Beodachtung des ägyptischen Kostilms z. B. in der "Zauberstäte", in "Ioseph in Ägypten", "Aida", "Antonius und Kleopatra" hervorbringt, ist silr die Lebendigseit des Eindrucks dieser Werse von großer Wichtigkeit.

Die Hautfarbe der Agypter war, wenn man den alten Malereien glauben will, bei den Männern ein tiefes, rötliches Braun, bei den Frauen ein bedeutend lichterer Fleischton, der als ein warmes rosiges Goldgelb zu bezeichnen wäre. Doch mag diese Farbengebung eher ein herkömmliches Unterscheidungszeichen in der ägyptischen Kunst gewesen sein, als daß sie der Wirklichkeit entsprochen hätte.

Das älteste Nationalkleid des Ägypters war dasselbe wie heutzutage, ein rechtseckiger oder dreizipfeliger, von vorn umgelegter Schurz aus weißer Baumwolle. Bornehmere trugen einen zweiten, der von hinten her umgelegt wurde, so daß die bekannte dreiteilige Form entstand, ja noch einen dritten darüber (b.c Abb. 1). Dieser oberste Schurz bildete sich im Neuen Reiche zu einem saltigen langen Rocke aus, der mit



einer schon früh üblichen engen und kurzen Jacke zu einem vollständigen Leibrocke mit Halbärmeln zusammenwuchs (a Abb. 3). Wurde der Vorderzipfel durchgezogen und hinten befestigt, so entstand die eine Ursorm der Hose, deren andere der zwischen den Beinen zusammengenähte Rock ist.

Das Nationalkleib der Frauen war die Kalasiris, ein hemdartiges elastisches Baumwollengewand mit Achselbändern oder kurzen Ürmeln (a Abb. 1, c Abb. 4). Im Alten Reiche bildeten Schurz und Kalasiris so ziemlich die ganze Bekleidung; Sandalen (aus Schilfgeslecht) wurden nur von reichen Leuten getragen. Weit häusiger war bei beiden Geschlechtern ein buntgestickter oder aus Perlen gesertigter Schulterkragen sowie ein Umwurf, der künstlich um Kücken, Schultern und Brust gelegt wurde, so daß er Ürmel bildete (a Abb. 4). Die Kleiderstoffe waren Leinwand und Baumwolle; Seide auch später selten bis zur römischen Kaiserzeit.

Im Alten Reiche wurde das natürliche Haar sorgfältig gepflegt, später Kopf und Gesicht bis auf einen kleinen Kinnbart glattgeschoren und bei den höheren Ständen mit Perücken bedeckt. Seit den Hyksos sinden sich nur künstliche, steif regelmäßig geordnete Haartouren und Bärte. War der Kopf kahlgeschoren, so wurde er mit einer



engen Kappe (bo Abb. 1) in der Form der Haargrenze bedeckt. Die Frauen trugen eigenes Haar in Flechten, später wohl auch eine Perticke obendrein. Sine bei beiden Geschlechtern häufige Kopsbedeckung der Vornehmen war ein Tuch in Gestalt der Sphinzhaube (a Abb. 1, de Abb. 4), die noch heute im Orient verbreitete Coffia. Hirrkappe und Haube waren einfarbig, gestreift oder auch gemustert.

Die Toilette war bei Männern und Frauen schon in ältester Zeit bis zum Raffinement sorgfältig, und reicher Schmuck gehörte im Neuen Reich zum vollständigen Anzuge (siehe oben), Stirnbänder (bei Königen und Priestern), Arm-, Fuß- und Fingerringe, Halsbänder usw. aus Email und Gold gab es aber auch schon im Alten Reiche.

Außerordentlich hoch stand in bezug auf Durchbildung der Form und symbolische Bebeutung der königliche und priesterliche Ornat; auch die Beamten hatten ihre besondere Tracht, die im allgemeinen derjenigen der Vornehmen glich, aber durch kost bare Kopsbinden, goldene Ketten, bunte Federn, lange Hakenstöde ausgezeichnet war. So trugen die Richter eine Feder am Haupte, die Oberrichter außerdem eine goldene



Brustplatte, der Oberpriester eine lange Gürtelschärpe und ein Leopardenfell. Die Priester hatten symbolische Verzierungen, Lotosblätter, Federn, Tierköpse usw. auf ihren Kappen, die Fispriester eine Scheibe mit Kuhhörnern als Symbol des Weltalls und der Mondphasen. Dem König eigen war der Uräus, eine aufgerollte Schlange mit Geierkops, das Sinnbild des Rechtes über Leben und Tod. Ihn trug er an der Stirn und am herunterhängenden Mittelstück der Leibbinde oder des obersten Schurzes. Des Königs Kopsbedeckung bestand in zwei verschieden gesormten Mützen, einer weißen sür Obers, einer roten sür Unterägypten; nach der Vereinigung unter einem Zepter 2391 v. Shr. trug er die weiße in die rote hineingesteckt (a Abb. 2, a Abb. 3). Als Zepter sührte er einen Krummstad und eine dreisträhnige Geißel, Sinnbilder des Ackerdaues (Pflug) und der Viehzucht, sowie einen mannshohen Stad mit einem Schafalstops. Zur Amtstracht gehörte außerdem die erwähnte Leibschärpe mit der dreieckigen Schurzplatte, die vor dem Leibe herabhing. Die Königin trug einen Kopsschund in Form eines Geiers (d Abb. 2) oder eine Müße mit Lotosblumen (d Abb. 3).

Die Krieger, die eine eigene Kaste bildeten, führten einen Rock aus Lebersstreifen, eine Leberkappe mit Metallbuckeln, Schild, Bogen, Lanze, Säbel, Sichel, Dolch,

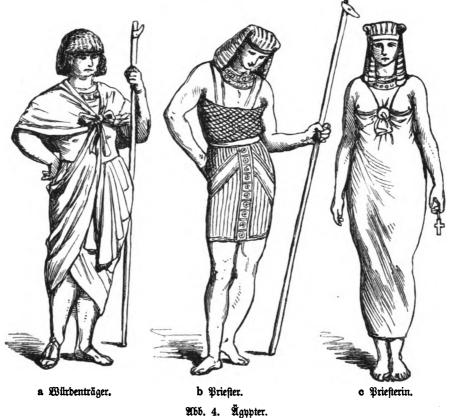

Beil. Schildbach und Sturmleiter. Linnenpanzer und Schuppenpanzer waren bekannt; ber Rönig tampfte zu Bagen. Die Baffen bestanden aus Holz, Rupfer, Bronze und Gifen.

Gefäße und Geräte von ben mannigfachsten Formen und in reichster farbiger Berzierung waren schon im alten Reiche in unabsehbarer Anzahl bekannt. Auf ben Reichtum des Materials kann hier nur hingewiesen werden.

Seit 323, unter ben Ptolemäern, erlitt die national-agyptische Kultur, die sich unter persischer Herrschaft noch völlig rein erhalten hatte, mancherlei Modifikationen; griechische Bilbung, Baukunft, Sprache, Sitte und Tracht brang ein; an Stelle bes alten Memphis und des priefterlichen Theben erhob sich das hellenistische Alexandrien zur Hauptstadt, wo das Herrscherhaus und mit ihm der Hof und die leitenden Kreise ihrer heimischen Art treu blieben und für die damalige griechische Welt den Ton angaben. Die fürstlichen Frauen jener Zeit, gehoben durch die freie und hohe rechtliche und gesellschaftliche Stellung, wie sie im Altertum einzig Agypten bem weiblichen Geschlechte anwies, muß man sich nicht als Agypterinnen, sondern als griechische Damen von feinster Bildung und Sitte, auch in griechischer Tracht, denken. Als höchstes Brodukt bieser beiben Kaktoren nennt die Geschichte einen Namen, dessen bloger Klang noch unfer Ohr bezaubert: Rleopatra.

٠,



Mbb. 5. Athiopier.

#### Zweites Rapitel.

### Athiopier und Araber.

### a) Die Athiopier,

ein afrikanischer, den Ägyptern verwandter Volksstamm von brauner Hautfarbe, bewohnten das obere Niltal und standen mit ihren nördlichen Nachbarn von uralters her in stetem feindlichen ober kriegerischen Verkehr: um 700 v. Chr. bemächtigten sich ihre Könige sogar des pharaonischen Thrones, den sie über fünfzig Iahre lang behaupteten.

Ihre Tracht, ber ägyptischen ursprünglich ähnlich, bestand in einem Schurz und einem Tierfell ober einer Decke als Mantel, wozu später noch enge, über den Kopf gezogene und durch den Schurz sestgehaltene Jacken mit Ürmeln bis an die Ellbogen sowie spize Vinsenkappen mit Federn hinzutraten. Die Frauen trugen schon früh die ägyptische Kalasiris. Von dieser afrikanischen Volkstracht wichen die Vornehmen, besonders seit der Zeit der Herrschaft über Ägypten, bedeutend ab, indem sie eine mehr asiatische, der assyrischen (s. u.) ähnliche Kleidung annahmen, deren Hauptstücke der Wickelrock um die Hüsten und eine von der Schulter schräg



2066. 6. Araber.

zur Hüfte laufende Trobbelschärpe waren. Aus jenem wurde dann ein langes, von den Schultern dis zum Anöchel reichendes Gewand mit vielen Schrägfalten. Der Schurz war fortan nur noch Zeremonienkleid der Könige und Priester. Die Kopfsbedeung war die ägyptische Kappe, dei Frauen Haarsack oder Haube; König und Königin nahmen die Uräusschlange der Pharaonen an. Das Haar wurde abrasiert oder vom Wirbel aus in dick Strähnen geslochten. Reich ausgestattete betroddelte Sandalen sowie reicher, aber barbarisch massiver und unförmlicher Schmuck vervollsständigten die spätere äthiopische Tracht. Im Ariege führte das Herrschaur Keule und Speer, Dolch, Schwert und Bogen, die gemeinen Krieger, den heutigen Nubiern gleich, große Schilde aus Nilpferdhaut, Speere, Dolche, Bogen und Keulen. Der König bediente sich des westassiatischen Panzerrocks mit langen Armeln (s. u.).

### b) Die Araber,

semitischen Ursprungs, von denen bekannt ist, daß sie die Herrschaft in Ägypten und Babylon Jahrhunderte hindurch behaupten konnten, sind dadurch merkvürdig, daß sie schon in vorgeschichtlicher Zeit auf derselben Kulturstufe standen wie heute, auf der

höchsten also, die sie in ihrer bergigen Wüstenheimat zu erreichen fähig sind. Seit den Tagen der Erzväter hat sich mit den patriarchalischen Sitten dieser Hirtenstämme, die durch die Einführung der Feuerwaffen nicht im geringsten verändert worden sind, auch ihre Tracht ohne Wandlung erhalten, so daß sie durch unmittelbare Anschauung über vieles in den morgenländischen Trachten aufgeklärt hat, was ohne diese nach den bildlichen und schriftlichen Darstellungen unverständlich geblieben wäre.

Von alters bestand die Kleidung der Araber infolge der Pflanzenarmut ihres Wohnsiges wesentlich aus tierischen Stoffen. In der Urzeit haben sie sich jedenfalls in Tierfelle gekleibet, wie noch heute einige Jägerstämme ber Wüste (a Abb. 6), bis Fils und Stoffe aus Ramel- ober Ziegenhaar und Schafwolle beren Stelle einnahmen. Linnene und baumwollene Gewebe erhielten sie durch den Handel, bereiteten lettere auch im Guben ber Halbinfel felbst zu. Die Betleibung ber Manner bestand in einem Stücke Zeug, das, um ben Körper geschlagen, wurde und ihn von der Achselhöhle bis zu ben Knien bebeckte, ober als Schenkelschurz angelegt und rumd um bie Suften in einen Bulft gebreht wurde. Dazu tam ein fast halbfreisförmiger Mantel, ber unter ber einen Schulter mit ber Mitte seiner Länge angelegt wurde, und bessen Enden man über die andere Schulter von hinten nach vorn und von vorn nach hinten warf. Diese beiben Stücke sind noch jetzt die vorgeschriebene Tracht der Mekkavilger. Fast ebenso alt ist ein mehr ober minder langes und weites, mit einem Riemen ober einer Schnur, auch mit einem bunten Stud Beug gegürtetes Bemb, ber Ralafiris ähnlich; bedeutend später, obwohl gewiß ebenfalls uralt, der bekannte weite und sehr grobstoffige Beduinenmantel, Abas genannt, ber sich als eine Art primitiven Raftans barftellt. Einfarbig ober auch mit senkrechten Streifen von schwarzer, weißer, braumer ober blauer Farbe gemustert, gleicht er einem mit der Öffnung nach unten gekehrten, oben und an beiben Seiten zum Durchsteden bes Kopfes und ber Arme mit brei Löchern versehenen und vorn senkrecht aufgeschnittenen Sacke (o Abb. 6). Dazu tommen Sandalen aus Leber ober Holz und ein vierectiges, meift gestreiftes und an beiden parallel mit den Streifen laufenden Säumen mit langen in Quaften enbenden Schnüren besetztes Kopftuch (Coffia ober Haube genannt), das entweder breieckig zusammen- und so auf den Kopf gelegt wird, daß ein Zipfel nach hinten fällt, worauf man diesen durch das Zusammenbinden der beiden anderen befestigt und den obern Teil bauschia herauszieht, ober ungefaltet so über den Kopf gelegt, daß der eine Rand mit den Augenbrauen abschneibet, mit einer mehrmals um den Kopf gewickelten härenen Schmur befestigt wird und so nicht nur das Haupt, sondern auch Gesicht, Hals und Nacken vor den sengenden Sonnenstrahlen und dem Staub der Wüste schützt (o Abb. 6).

Die Rleidung der Weiber ist von der männlichen, wie noch heutigen Tages, jedenfalls wenig verschieden gewesen. Ein langes und weites Hemb, zwei große quadratische Tücher aus Wolle, deren eines, oben umgeschlagen, die Vorberseite, deren anderes, nicht umgeschlagen, die Rückeite des Körpers bedeckte, und die auf den Schultern zusammengesteckt, um die Hückeite des Körpers bedeckte, und die auf den Schultern zusammengesteckt, um die Hückeite der gegürtet waren; ein großer viereckiger Überwurf, der zugleich als Kopfbedeckung diente, sowie ein Schleier bildeten die weibliche Tracht. Allgemein wurden Ringe in Ohren und Nasen sowie um Hand-



und Jußgelenk getragen (b Abb. 6). Die Waffen ber alten Araber waren Stab, Keule, Speer, Bogen mit Zubehör, Doppelaxt, Schwert und Schleuber; in der nachschristlichen Zeit kommen Dolch, Schilb und Lanze hinzu, diese oben und unten vor dem Ende mit Rugeln versehen. Das einzige Reittier war das Kamel, nach heutiger Weise gesattelt. Die Wohnungen waren entweder Zelte aus Kamelhaars oder Ziegenhaarsilz oder stoff, schwarz oder braun, oder braun und weiß gestreist, oder Laubhütten. Handmühle und Webstuhl fanden sich in den ältesten Zeiten im Hausrat der Araber, den hölzerne Näpse und Schüsseln, lederne Schläuche und Eimer sowie Säcke aus Wolle vervollständigten.

#### Drittes Kapitel.

# Phönizier und Hebräer.

[Seit 2000.]

Die älteste Kultur Westasiens war wesentlich eine semitische, ihre Hauptvertreter die Phönizier zwischen Libanon und Mittelmeer, die sternkundigen Chaldaer (hamitischer Abkunft) in Mesopotamien, die Hebräer in Kanaan sowie eine Reihe von Hirten-völkern verschiedener Benennung, unter denen die Namm (Ammoniter) die hervorragendsten.



Diese trugen einen Schurz und eine bunte, teppichartige Dede als Mantel, bazu Sandalen; die Phonizier ober Punier ein rocformiges Unterfleib vom Gurtel bis zum Knöchel, einen Schurz als Oberfleib und einen großen Rragen sowie eine Rappe; ihre Rleibung war bunt und ihr Schmuck reich; im Rriege trugen fie Panzerrode aus Leinwand und Leber, Helm und Schild aus letterm Stoffe, als Angriffswaffen führten sie Spieß, Schwert, Säbel und Bogen. Gefäße, Waffen und Schmudfachen aus Bronze und Gold fertigten fie tunftvoll und verhandelten fie über ben ganzen Erbfreiß; Griechen und Etruster lernten von den Phoniziern die Metall= bearbeitung. Auch das Eisen war ihnen bekannt. Glas hatten die Ägypter schon vor den Phöniziern geblasen. Die Chaldäer oder Cheta (Hethiter) trugen ein langes Bewand, oft geftreift, mit turzen und engen Armeln, und einen Schulterfragen nebst Rappe; auch fürzere, tunifaähnliche Gewänder famen vor, dazu ein Mantel, ber unter ber rechten Schulter umgelegt und auf der linken zusammengesteckt wurde. Die Retenn, mit Wickelrock, Rappe und Schuhen bekleibet, waren vermutlich bie alten Bewohner Affpriens ober boch mit biesen verwandt. Die Hebraer werden vor ihrer ägyptischen Zeit den Namu (s. o.) ähnlich gekleidet gewesen sein; aus Agypten brachten fie Rappe, Schurg sowie die Ralafiris mit, die in bem rauhen Rlima



Kanaans von den Männern angenommen wurde, wie denn auch der alte Teppich= mantel ber Vorfahren wieber auffam (ber "bunte Rock" Josephs). Auf Reisen trug man Umwürfe, die dem griechischen Himation (s. u.) ähnlich waren. Seit David und Salomo gestaltete sich die Tracht reicher, eine Überfülle von Schmuck kam in Aufnahme sowie zwei später typische Kleidungsstücke: der vorn offene, kurzärmelige Kaftan (c Abb. 9) und das Ephod, aus zwei über den Achseln zusammengenähten Decken bestehend, von benen die eine die Brust, die andere ben Micken nach Art eines Heroldsrockes bedeckte (b Abb. 9). Das Haupt schützte eine Zipfelkappe ober ein Ropfbund, die Fuße waren mit Sandalen ober Schuhen bekleibet. Rach ber Rückehr aus der Gefangenschaft trugen die Hebräer auch wohl persische Gewänder, wie sie später von den Griechen die Thlamps, von den Römern die Pänula annahmen. Der König trug einen von der üblichen Tracht nicht wesentlich abweichenden reichen Ornat, zu bem ein Stirnreif nebst langem Zepter gehörte; bie Priester ein bis zu ben Füßen reichenbes weißes Gewand mit Schlitzen auf Brust und Rücken und einer Bugschnur, bazu eine bunte Gürtelschärpe und eine hohe weiße Beutelmüte mit Bugschmur. Alle biefe Stude trug ber Hohepriefter auch, außerbem aber ein blaues Obergewand ohne Armel, bis unters Knie reichend, darüber ein blau- und rotgestreiftes Ephod und das Bruftschilb mit den zwölf Ebelsteinen, wohl eine ägyptische Reminiszenz.



Mbb. 10. Sebräer.

Nur am Bersöhnungstage ging auch er ganz weiß, sogar bis auf die Gürtelschärpe. Die Kriegstracht mag der ägyptischen, später der assyrischen ähnlich gewesen sein; die Angriffswaffen waren Schwert, Speer, Bogen und Schleuder. Seit David kämpsten die Hebräer auch zu Wagen. Später nahmen sie griechische und römische Kriegstracht und Bewaffnungsweise an.

An ihrer Tracht läßt sich ihre Geschichte, die sie mit allen Bölkern der Alten Welt zusammenführte, dis ins einzelne verfolgen, odwohl sie ihre Eigentümlichkeiten mit echt semitischer Zähigkeit seschielten. Der Wechsel der Wohnsitze hätte eine wesentsliche Anderung der Tracht bei ihnen nicht bedingt.

#### Biertes Rapitel.

### Assprer und Babylonier.

[Babel 2600 (?), Ninive 1250 bis 606, Babylon 625 bis 538 v. Chr.]

Die phönizisch-sprische Spoche Westasiens wurde abgelöst durch die babylonischassyrische.

In vorgeschichtlicher Zeit war Babylon, von den hamitischen Chalbäern (f. o.) gegründet, 2458 bis 2234 von medischen, 1518 bis 1273 von arabischen Eroberern



a Würbenträger.

b König im Staatsfleib.

c König in Priestertracht.

266. 11. Affprer.

beherrscht, der Mittelpunkt eines großen vorderasiatischen Reiches gewesen, auf dessen Zerstörung die Sage vom Turmbau zu Babel hindeutet. Die Tracht dieser Zeit mag eine urtümliche, der im Ansang des dritten Kapitels geschilderten ähnliche gewesen sein. Berühmt waren außer den Bauten die kunstreichen bunten Gewebe und Teppiche, die Salben, die Gesäße der alten Babylonier.

Das Nationalkleib ber Afsyrer von Ninive war ein hembsörmiger Leibrock mit kurzen Ürmeln, ber beim Bolke bis zum Knie, bei ben Bornehmen bis zu den Füßen reichte. Er wurde mit einer Binde gegürtet und war bei den Bornehmen bunt und mit Fransen und Troddeln besetz, deren reichliche Berwendung verbunden mit der durch ihre Schwere bedingten Faltenlosigkeit der Gewänder das Hauptsmerkmal des assyrischen Kostüms ausmacht. Die Füße waren mit Sandalen bekleibet, das Haupt nur von dem sorgfältig gepflegten und gekräuselten Haar bedeckt und mit einer Binde geschmückt. Gleich dem Haupthaar war auch der Bart künstlich in horizontale Löckens und Flechtenreihen frisiert und rechteckig zugeschnitten.

hohe Beamte trugen eine ober mehrere befranfte Scharpen schräg über Bruft und Ruden und um die huften; ber Ronig außer bem langen Rod einen Mantel



von violettem Purpur mit eingewebten Tierfiguren ober gestickten goldenen Sternen, ber unter oder über dem rechten Arm angelegt und auf der linken Schulter gehastet wurde. Eine weiße Mitra (spiße Müße) in der eigentümlichen Form eines einsgedrückten Filzkegels mit allerhand Verzierung von Golds oder Purpur sowie ein mannshohes Zepter vervollständigten den Ornat des Königs, wie denn in der spätern Zeit Mantel und Stad dei allen vornehmen Babyloniern zur vollständigen Tracht gehörten. Als Oberpriester trug der König dieselben Stücke von anderer Form sowie einen Rock, der durch Auswickeln eines langgestreckten Oreiecks oder Rechtecks (mit Besatz oder Stückerei und Troddelbehang an zwei Kändern) um die Hüsten entstand (c Abb. 11). Dieser höchst charakteristische Wickelrock ist schon früher bei den Retennu (a d Abb. 8) auffallend.

Die Tracht der Frauen war jedenfalls der männlichen sehr ähnlich und gleich dieser außerordentlich reich an Schmuck. Die Toilette beider Geschlechter war eine höchst sorgsältige; raffinierte Haut- und Haarpslege, sowie die Anwendung von Diademen, Ohrgehängen, Armspangen und Ringen gaben den Männern im Widersspruch zu ihrem gewaltig muskulösen Körperbau ein weibisches Aussehen. Wie in dem assprischen Charaster sich Grausamkeit und wilde Energie mit weibischer Weichlichskeit seltsam paaren, so erscheint auch die Tracht einfach und raffiniert, monumental und tokett zugleich. Der Thpus der Gesichter ist auf den Reließ hervorragend semitisch.

Digitized by Google

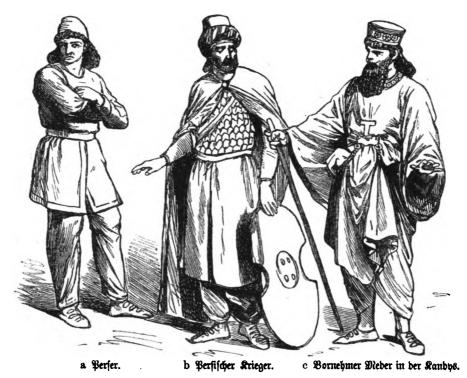

266. 13.

Die assyriche Kriegstracht bestand aus Hosen, sebernen Halbstiefeln, einer Panzerjacke aus Leber mit Metallschuppen ober einem ebensolchen Rock bis auf die Knöchel. Bronzene und eiserne Helme in Kegelsorm, gekreuzte Wehrgehänge mit metallenen Buckeln und Hands ober Setzschilbe aus Leber ober Kutengeslecht, mit Metall beschlagen, vervollständigten die Schutzüstung dieses streitbaren Bolkes, das Bogen, Spieß, Schwert und Dolch zu Fuß, zu Roß und zu Wagen gleich trefssich zu sühren wußte und Belagerungsmaschinen (Katapulte, Ballisten) erfand, die durch das ganze Altertum, ja die weit ins Mittelalter hinein in Gedrauch waren. Die vielsachen Geräte sernten sie dagegen zum Teil von den unterworfenen Völkern ansertigen.

Fünftes Kapitel.

### Meder und Perser.

[Meber feit 709, Perfer 559 bis 330 v. Chr.]

Die Erbschaft ber Affyrer trat ein Volk an, bas im britten Jahrtausend bereits in Babylon geherrscht hatte, gegen 1230 aber in Affyrien aufgegangen war, nämlich die Weber, von benen sie nach kaum fünfzig Jahren an die Perser überging. Wit dem Sturz Ninives (606) fällt also Kultur und Herrschaft vom semitischen an den arischen Stamm.



206. 14. Berfer.

Beibe Bölker, aus kriegerischen hirten bestehend, drangen nacheinander vom persischen Hochland in die Sbene und eroberten die reicheren nördlichen Landschaften, überkamen aber von den gestürzten Großmächten nicht nur die Herrschaft über Borderasien, sondern mit der Kultur auch Luxus und Üppigkeit, so daß sie schnell entarteten und zugrunde gingen.

Die Tracht ber Meber war ein langer weitärmeliger geschlossener Rock aus weichem Stoffe, Kandys geheißen. Dieser war gegürtet und an den Seiten in die Höhe gerafft (c Abb. 13, ac Abb. 14). Hier zum erstenmal in der Trachtengeschichte tritt die weiche, sließende Falte auf, die später im griechischen (und römischen) Kostüm zur Freiheit und damit zu so hoher ästhetischer Bedeutung gelangen sollte. Im Gegensat dazu trugen die Perser gleich den heutigen Bewohnern jenes gesegneten, aber trockenen Hochlandsklimas enganliegende Lederkleidung, bestehend aus geschlossenen kurzen Rock mit Gürtel, Hosen, entstanden aus dem urtümsichen Schurz durch Festnähen des dritten, zwischen den Schenkeln hindurchgezogenen Zipfels, Schuhen und Kappe (a Abb. 13). Als die Perser das medische Keich eroberten, nahmen sie die Tracht der Besiegten als Hosen unteren Ständen verdlieb. Auch die vielen untersworfenen Stämme behielten jedenfalls ihre Trachten bei, oder legten sie doch erst



2066. 15. Perfer.

allmählich ab, so daß man sich die Trachten in dem weitausgebehnten Perserreich sehr vielgestaltig denken muß. Das nachstehend geschilderte Kostlim ist die vornehme persisch-wedische Tracht aus der Zeit der persischen Herrschaft.

Die Zeremonientracht bes (fußfällig verehrten) Herrschers und seiner Hofebeamten war die Kandys, und zwar trug sie der König dunkelviolett, auf der Borderseite mit einem vom Halse bis zu den Füßen reichenden weißen Streisen verssehen; wahrscheinlich gehörte kein Mantel dazu. Die dem Herrscherpaar eigene Kopsbededung war eine weiße Filztiara von der Form eines, im Gegensatz zur assyrischen Mitra, oben breiteren Regels, rundum mit Gold ornamentiert. Dazu gehörte ein schulterhohes Zepter. Den Bart trug allein der König in voller Länge, und zwar nach assyrischer Weise geordnet; die übrigen zwar gleich ihm langes Haar, das auch wohl gesärbt oder künstlich ersett wurde, aber einen rundgeschnittenen Bart, beides zierlich gesocht und gesaldt. Die hohen Beamten trugen bei Hose ein Kopftuch, das Hals und Kinn mit verhüllte; ihre Kopsbedeckung war ein aus Tüchern gebundener Kegel oder nur eine Binde. Wer mit dem König sprach, mußte die Hand vor den Mund balten. Der Schmuck bestand in goldenen Halsketten und Armspangen. Die

Magier (Priester) waren weiß, bei Festlichseiten rot gekleibet. Hosen und Schnürsschuhe waren allgemein. Das Bolk trug eine Art phrygischer Müße, die auch oft aus Leber bestand, und den kurzen persischen Rock, den auch die Bornehmen unter der Kandys, nur im Kriege aus guten Gründen ohne diese, aber an deren Stelle mit einem Mantel darüber trugen. Beim König war dieser blau, der Rock violett, die Hosen rot, mit goldenen Zieraten (Buckeln und Habichten) gemustert. Dazu kam ein Kopftuch und als Waffen Bogen und Säbel. Der König kämpste auf einem Sichelwagen. Die Schutzwaffen bestanden in Schild, Panzerröcken und shosen aus Leinwandbinden oder Schutzwaffen bestanden in Schild, Panzerröcken und shosen eine Art Turban. Außer Säbel und Bogen waren als Angriffswaffen Schwert, Streitfolben, Doppelhammer, Dolch und Schleuder in Gebrauch. Im persischen Reiche wurde zuerst die Einrichtung eines stehenden Heeres eingeführt, was in unseren militärischen Zeiten wohl der Erwähnung wert ist.

Wie die persischen Frauen mögen gekleibet gewesen sein, ist so wenig wie von den assprischen genau bekannt, da die Denkmale keinen Ausschluß darüber geben; doch wird ihre Tracht gleich der männlichen lang und faltig und zweiselsohne ebenso prächtig und reich gewesen sein. Bunte und seine indische Stosse sowie reiche heimische Gewebe auch von Seide und Gold waren bei vornehmen Damen gewiß noch gewöhnlicher als bei den Großen.

### Sechites Rapitel.

### Rleinasiaten.

[Rarer, Troer (1200), Phryger, Lyber (718 bis 550).]

Das Bindeglied zwischen der morgenländischen Kultur und jener der Hellenen bilden die teils diesen stammverwandten arischen (Phryger, Lysier, Troer), teils semitischen (Lyder, Kilifer, Solymer, Karer, Kappadotier, Nyser) Bewohner des westlichen Kleinasiens, die späterhin unter persischer Herrschaft vereint waren. In vorgeschichtlicher Zeit sind die Griechen, die damals noch Kleinasien bewohnten, ihnen in der Tracht völlig gleich gewesen, die damals noch Kleinasien bewohnten, ihnen in der Tracht völlig gleich gewesen, die drenem Heinas aus orientalischer Buntheit und Steisheit die herrliche Formenwelt der griechischen Tracht sich entwickelte, der schönsten, welche die Welt je gesehen. Die in Kleinasien zurückgebliedenen Stammesgenossen welche die Welt je gesehen. Die in Kleinasien zurückgebliedenen Stammesgenossen der, von ihren semitsischen Nachbarn und arischen Hintersaften, Assuren und Persern, beeinslußt und durch die Trockenheit ihres Klimas zu einer mehr verhüllenden Kleidung veranlaßt, prägten auch in dieser den Gegensat zu den Hellenen aus, der sich im Laufe der Jahrshunderte so zuspitzte (Trojanischer Krieg), daß ohne die natürliche Versehrsverbindung durch den Archivel und ohne die gemeinsame Sprache sich ein neues Volkstum gebildet hätte.

Die griechischen Kolonisten, die sich nachmals in Asien niederließen, nahmen die bortige Tracht an. Buntheit und eine dis zu weichlicher Puhsucht gehende Pracht zeichneten sie aus; die Stoffe waren mit farbigen Punkten, Kreisen, Sternen, Quadraten, Backen regelmäßig gemustert und an den Saumen mit Ornamentbandern geschmückt, mit Gold= und Buntstickerei ausgeziert, ja oft mit Scheiben und Sternen aus Gold= blech übersäet. Weiß, Gelb, dunkter Purpur (d. h. Violett) und Scharlach waren die





Abb. 16. Rleinafiaten.

beliebteften Farben. Den Rumpf verhüllte ein weites faltiges Gewand (Chiton), meift aus Leinwand, in Gestalt eines langen, am Boden schleppenden Hemdes mit engen Armeln; dazu gehörte ein himationähnlicher Umwurf oder ein Tierfell. In der nachhomerischen Zeit wurde, wahrscheinlich unter persischem Einslusse, der Rock verkürzt, so daß er dem persischen ähnlich war, und das Bein mit engen Hosen, der Fuß, anstatt der Sandalen, mit Schnürschuhen oder stiefeln bekleidet. Die Kopfsbedeckung, das charakteristischste Stück dieser Tracht, ist unter dem Namen der phrygischen Mütze weltbekannt: eine kegelsörmige hohe Mütze mit nach vorn geneigter ausgestopfter Kuppe, im Nacken mit einer breiten, an den Ohren mit zwei schmaleren Laschen versehen. Gleich den Frauen trugen auch die Männer Ohrgehänge, Halssund Armbänder. Die weibliche Tracht bestand aus dem langen Rock, der oft nicht gegürtet war, und dem Umwurf; außer der phrygischen Mütze kommen auch Kopfbinden (Diademe) und Kappen vor. Schnürschuhe wurden selbst außer dem Hauser wenig getragen.

Die Kriegstracht, ber griechischen ähnlich, bestand aus Brust= und Rücken= panzer von Erz ober schuppenbelegtem Leber, Beinschienen von Erz ober Zinn, einem runden oder ovalen Schild, noch öfter einem kleinen mondsichelförmigen Hand= schild (Pelta) sowie einem kappenartigen oder ber phrygischen Müße ähnlichen Erz=



Abb. 17. Rleinafiaten.

helm. Diese Küstung, nur von vornehmen Kriegern getragen, wurde durch eine Mantelbecke oder ein Tierfell vervollständigt, wie sich auch bei Hirten ein Lammsell, bei den Mänaden ein Panthersell sindet. Der Pelz dagegen, das mit behaartem Fell gefütterte Kleid, ist dem Altertum ganz unbekannt. Die Angriffswaffen waren ein kurzes zweischneidiges Schwert, Lanze, Bogen, Schleuder, Keule, Art und Doppelaxt.

Die Amazonen werben von den Griechen stets in kleinasiatischer Hosentracht dargestellt; da sie einmal typisch geworden ist und sich sehr malerisch darstellt, so tut man am besten, dieser Tradition zu folgen, obwohl die Amazonen wahrscheinlich die kriegerischen Weiber eines sarmatischen Stammes gewesen sind und eigentlich demgemäß zu kostümieren wären (S. 65).

Siebentes Rapitel.

# Griechen.

Nichts, vielleicht selbst die Herrlichkeit der griechischen Kunst nicht, bringt es beutlicher zur Anschauung, wie Hellas das klassische Land des einsach und anmutvoll Schönen, der göttergeliebte Sitz der freien Entsaltung reiner Menschlichkeit gewesen, als die Tracht. Die vielgestaltige Schönheit des fruchtbaren und gesegneten Landes mit



seinen vielen Buchten, mit seiner reichen Begetation, das die Borzüge von Gebirge und Tiefland, von Binnenland und Rufte in seinem kleinen Raum vereinigt, das Meer, das mit hundert Inseln eine Brücke nach Kleinasien schlägt, bildeten aus der vielseitigen Lebendigkeit jenes wunderbar begabten Bolkes das feinste Schönheitsgefühl heraus, während das milbe, feuchtwarme Klima, keine dichte Bedeckung der Haut verlangend, zu freier Umhüllung bes Körpers verlockte. Deffen schöne Ausbildung bei ben olympischen Spielen, die ebenfalls eine leicht abzulegende Kleidung bedingten, ließ eine bichte auch ästhetisch nicht als notwendig erscheinen; daher bringt keine andere Tracht die Schönheit ber menschlichen Gestalt so rein zur Erscheinung, und zwar durch das plastische Ausbrudsmittel ber frei und natürlich fallenben Falte. Um jedoch zu biefem Charafter einfacher Schönheit zu gelangen, mußte sich die griechische Tracht erft der Enge, der Gebundenheit, der kleinlich steifen fünftlichen Kältelung, der orientalischen Buntheit und Weichlichkeit des kleinasiatischen Kostums entäußern, die bis zum nationalen Aufschwung der Perferkriege herrschend gewesen war. Wit der Befreiung davon entwickelte sich nun in plöglicher Wendung die eigentliche griechische Tracht, die von da an bis zur römischen Zeit kaum irgendwelche Beränberung erfahren hat. Sie bestand, und das ist ihr wesentliches Merkmal, nicht aus zugeschnittenen Kleidern, sondern aus



a Diana im borifchen Chiton.

b e Chiton mit Diploibion.

Mbb. 19. Griechen.

fertiggewebten Zeugstücken von der Form regelmäßiger, meist länglicher Bierecke, die trot ihrer Einfachheit die reichste Mannigfaltigkeit der Anlage zuließen

Im wesentlichen bestand in der klassischen Zeit die Kleidung beider Geschlechter, wenn man vom vorhomerischen Hüftschurz und Mantel absieht, aus zwei Stücken, Chiton und Himátion, die man annähernd als Rock und Mantel bezeichnen könnte.

Der Chiton, das gegürtete Unterkleid (im Gegensatzum Mantel, nach unseren Begriffen Hemb und Rock in sich vereinigend), war eigentlich nichts als ein rechteckiges Stück Zeug, das in der Mitte seiner Länge von der rechten Seite her unter der Achsel um den Körper geschlagen und auf der linken Schulter mit einer Spange oder Hassel beseiftigt wurde. Dies war die einsachste, von Sklaven, Bauern und Hand-werkern sowie dei den gymnastischen Übungen getragene Form des Chiton (Exomis); eine zweite entstand, indem man über der freien rechten Schulter die emporgezogenen Säume gleichsalls zusammensteckte, oder dem Chiton auf der geschlossenen Seite ein Armloch gab (a Abb. 18). Nahm man den Stoff breit genug, so konnte man die überschüssse Länge über den Gürtel hinausziehen, so daß sie als Faltenbausch (Kolpos) über ihn herabsiel (a Abb. 19, a Abb. 22). So entstand der Doppelchiton, in seiner malerischen Schönheit von den Frauen noch reicher gestaltet durch einen Überschlag

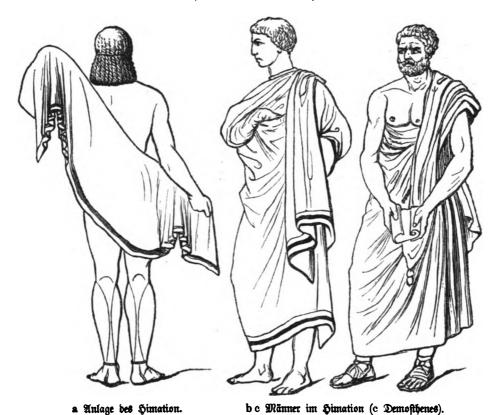

aux oo andax

De minner un Diminion (e Demopte

20bb. 20. Griechen.

(Diploïdion), der gebildet wurde, indem man den obern Saum eines sehr langen (d. h. eigentlich breiten) Chiton vor dem Anlegen nach außen umlegte, so daß er dis zu den Hüften herabsiel (d. albb. 19, d. Abb. 22, d. Abb. 23). Wit der Zeit wurde dieser überschlag (beim Theater meist fälschlich als "Peplum" bezeichnet) auch getrennt beschafft und sogar, in Vergessenheit seines Ursprungs, in anderer Farbe getragen als das Gewand selbst. Die offene linke Seite des Chiton nähte man auch wohl unten dis zu den Hüften zusammen, so daß auch auf dieser Seite ein Armloch entstand, ja man bildete sörmliche Ärmel, indem man den Saum des Chiton oder schöner des Überschlags von Brust und Rücken her über den Arm zog und hier mit mehreren durch Abbinden eines Wolledauschschens mit einem Faden gebildeten Knöpfen schloß. Oft wurde der Chiton zweimal gegürtet: knapp über den Hüften und dicht unter der Brust oder statt dessen in Form einer liegenden, vom Rücken her die beiden Schultern umschließenden Acht. Ein wirklich genähter Leibrock mit Ärmeln, der hier und das statt des Chiton getragen wurde, war nicht national, sondern kleinasiatischen Ursprungs.

Das himation, nur außer bem Hause getragen, war ein aus gröberer ober feinerer Wolle gewebtes gleichfalls rechtectiges Stück Zeug mit abgerundeten Eden

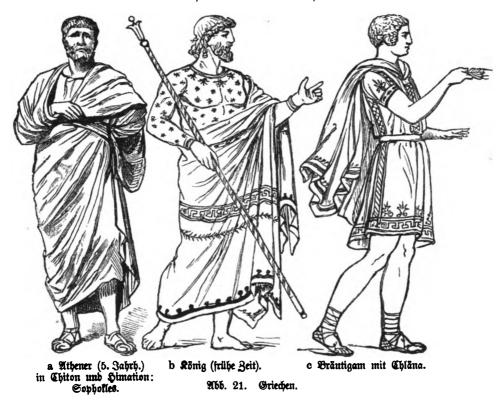

ober auch halbsreisförmig geschnitten. Seine Größe variierte beträchtlich; doch entsprach bei den Joniern seine Breite der Höhe des Trägers; die Länge mag etwa gegen das doppelte betragen haben. Das Himation wurde so angelegt, daß der eine Zipfel über die linke Schulter nach vorn herabsiel; der längere Teil wurde dann über den Rücken, unter oder über den rechten Arm nach vorn genommen und der Rest wiederum über die linke Schulter nach rückwärts geworfen. Die seine Sitte ersorderte in der klassischen Zeit, den rechten Arm noch in den Mantel zu schieden (d Abb. 20, a Abb. 21). Damit die Falten in ihrer Lage blieben, waren in die vier Zipsel des Mantels Gewichte eingenäht. Ohne Himation auf der Straße zu erscheinen, war für beide Geschlechter gleich unanständig.

Beibe Kleidungsstücke wurden von den Joniern lang und faltig, von den Dorern kürzer (bis zum Knie) und enger getragen; zur Zeit des Peloponnesischen Krieges war jedoch die dorische Form für die Männer, die ionische für die Frauen herrschend geworden. Der den Faltenwurf bestimmende Stoff war in erster Linie die Wolle, aus der das Obergewand immer, meistens auch der Chiton bestand. Außer ihr kommt sür diesen nur noch die Leinwand in Betracht, nämlich in der früheren Zeit dei den Ioniern. Später kam Baumwolle und seit der makedonischen Zeit hier und da Seide auf, ohne die Gestaltung der Tracht zu beeinflussen. Der Chiton war am obern und untern Saum, das Himation rundum mit eingewebten oder ausgenähten bunten Kanten



a Dame mit Doppelchiton,

b mit Diploibion,

e mit Simation.

Mbb. 22. Griechen.

verziert; da besonders das Himation nicht nur weiß oder naturbraun, sondern auch sarbig getragen wurde, so war der malerische Eindruck dieser Tracht ein sehr lebhaster. Die beliedtesten Farben waren außer dem Purpur (vom Schwarzviolett dis zum stumpsen Hellblau, sogar gelber kam vor) Safran- und Krokusgelb, Scharlach- und Hellrot, Beilchenblau.

Der wollene Stoff wurde je nach seiner Schwere in tiese und große oder in lange und sließende Falten gelegt, ja die berühmten durchscheinenden Florgewänder von den Inseln Kos und Amorgos wurden eng um den Körper gelegt, so daß Form und Hautsarbe hervortrat. Die Bildhauer legten oft das Gewand naß an ihre Wodelle, wodurch das Stofsliche sast ausgehoben erscheint.

Es ist klar, daß der "gute Sitz" einer solchen Tracht lediglich das Verdienst des Trägers war, der sie anlegte, und dadurch erst ihre Form schuf. Das Anlegen der Gewandung wurde ein Gegenstand der Erziehung und ein edler Faltenwurf das Kennzeichen seiner und freier Bildung.

Der barstellenbe Künftler sollte sich biese angesichts ber vielen Gewandstatuen und anderer Botbilber mit gutem Willen leicht zu erlangende Fertigkeit vor allen Dingen zu eigen machen, bevor er im griechischen Gewande die Bühne betritt. Sehr wichtig und großer Mannigsaltigkeit sähig ist bei Männern wie Frauen die Art ber Gürtung bes Chiton. Daß die Männer statt bes echten Chiton eine genähte Tunika zu tragen pflegen, ist aus Gründen der Bequemlichteit und der vielseitigeren praktischen Berwendbarkeit diese Garberobestlick nur zu billigen, während den Frauen dringend empsohlen wird, den Chiton erst dei der Anlage selber zu drapieren. Das Himation aber nuß auch von den Männern klinstlerisch angelegt und behandelt werden, weshalb es nur an einem Punkte auf der sinken Schulter sestgestett werden dagelegt und destandelt werden, weshalb es nur an einem Punkte auf der sinken Schulter sestgestett werden dagelegt und des andere Ende nuß frei über diese nach hinten sallen, so daß es mit der Rechten ersast werden und den Gesten des Darstellers solgen kann. Wird der Mantel in Falten gehestet und von hinten her über beide Schultern gelegt, so sieht der Klinstler bucklig aus, auch ist diese "Mantille mit einer Grecquelante" nicht das Himmation, sondern die Altere Ehläna, wird aber auf dem Theater wohl schwer auszurotten sein, dem "das haben wir doch immer so gemacht". Am malerischen sieht es aus, wenn die rechte Schulter nicht eingehüllt, der Mantel also unter dem rechten Arm hindurchgezogen wird. Ein allgemeiner Fehler ist die eingehüllt, der Mantel also unter dem rechten Arm hindurchgezogen wird. Ein allgemeiner Fehler ist die übermäßige Anwendung von Besähen. Ferner tragen auf den meisten Bilhnen die Liebhaber dem Ehiton zu kurz, so daß er nur eben noch die Hilten bebeckt; daburch gleichen sie Bädergesellen mit blosen Beiwen. Auch nuß es von beiden Geschiechtern vermieden werden, ohne Oberkeid, wie so häusig geschieht, öffentlich zurschiehen. Eber war es gestattet, ohne Chiton, blos mit dem Mantel besseitet, sich zu zeigen, was sich ja auf der Bilhne von selbst verdietet, als im blosen Chiton. Dies war ganz gegen den Anstand.

Außer dem Himation war noch bei Männern die Chlamys (b.c Abb. 18), ein bis zu ben Anien reichendes rechteckiges Stuck Tuch, von der rechten Schulter um ben Körper herumgelegt und bort mit einer Spange befestigt, als Kriegs-, Reit- und Reisemantel in Gebrauch, wie sich auch die Frauen jackenartiger Überkleiber sowie eines kleineren Umwurfes bedienten. Die Chlana, schon bei Homer bekannt und offenbar vielfach als Schlaftleib ober sbecke benutt, scheint aus grober zottiger Wolle gewebt und ber Chlamps ähnlich gewesen zu sein; sie wurde von hinten um die Schultern gelegt (c Abb. 21). Chlana und Chlamps zeigen die Urform des dorischen Beplos scheint bas borische Wollfleib zu bezeichnen im Gegensat zu bem aus gekrepptem Byssos bestehenden leinenen Chiton der Jonier; doch sind alle diese Bezeichnungen ungewiß und haben jedenfalls auch im Lauf der Jahrhunderte öfter gewechselt. Wenn man sich an die bilblichen Quellen halt, geht man sicher: besonders die Bildwerke aus Marmor und Terrakotta lassen kaum je Zweifel aufkommen, aus was für Material die Kleidung bestehe. Der Gürtel wurde von den Frauen sowohl unter als über bem Überschlag und, wenn nur an einer Stelle, dann hoch unter ber Bruft angelegt; er war anfangs bloß eine einfache Schnur, später bestand er aus toftbarer Borbe ober Cbelmetall. Giner Ropfbebedung bedurfte ber Grieche nur ausnahmsweise: Ackersleute, Hirten, Reisenbe, Reiter und Theaterbesucher trugen Kilabute jum Schutz gegen die Sonne, und zwar entweber die breitfrempige Rausia ober ben mit schmaler bogenförmig ausgeschnittener Krempe versehenen Betasos, beibe mit niedrigem Ropf und oft burch ein Band befestigt, an dem man sie über ben Rücken hangen konnte. Beim Grußen wurde ber hut abgenommen. Schiffer und manche Gewerbetreibende trugen ben Pilos, eine halbkugelige ober kegelförmige Rappe von Leinen ober Leber, die auch unter bem Helm aufgesetzt wurde. Die Frauen schütten bisweilen bas mit einem Schleier verhüllte Saupt noch burch einen Hut in Gestalt eines runden mit einer Spite versehenen Deckels (c Abb. 23).

Das Haar wurde von den Männern zierlich geschnitten und gelockt, aber niemals ganz kurz getragen, um sich von den Sklaven zu unterscheiden. Die Athener trugen noch zur Zeit der Perserkriege weibisch langes Lockenhaar, von da an Haar und Vollsbart in mäßiger Länge, die Spartaner rasserten den Schnurrbart aus, trugen aber



Жь. 23.

c Tanagräerin im Freien.

Griechen.

bas Haar ursprünglich lang und flatternd, erft seit dem Peloponnesischen Kriege schoren sie es kurz. Nur alte Leute und Sophisten pflegten lange Bärte zu tragen (0 Abb. 20, a Abb. 21); der bloße Schnurrbart war als Barbarentracht Griechen und Römern fremb. Bartlosigkeit und kurzes Haar ward erst unter römischer Herrschaft allgemein, und zwar später als in Rom, war aber schon zur makebonischen Zeit häufiger vor-Die Frauen orbneten bas Haar in Flechten und Locken, schmückten es mit mancherlei Gegenständen und falbten es; die Spartanerinnen wanden es am Hinterhaupt in einen glatten Knoten zusammen. Zum Festhalten ber Haare waren bei beiben Geschlechtern Stirnbander und Kopfbinden (Diademe) üblich.

Das Schuhwerk, nur außer bem Hause getragen, kam in allen Formen, von ber einfachen Sohle bis zur zierlich geflochtenen Sanbale, bis zum eleganten Schuh und Schnürstiefel vor.

Den Schmuck liebten bie Griechen von alters her; in Athen trugen selbst die Männer zur Zeit der Berferkriege goldene Nabeln (Zitaden) im Haar. In der Hervenzeit mit ihrer primitiven Kultur hatten die Phonizier ben Bebarf an solchen Dingen geliefert; erst nach ber borischen Wanderung lernten die Griechen selber die kunftlerische



Abb. 24. Griechen.

Bearbeitung der Metalle und wurden darin durch Zweckmäßigkeit und Schönheit der Form vorbildlich für alle Zukunft. Ohrgehänge, Halsketten, seltener Arm= und Fuß= bänder, Fingerringe, Spangen oder Hafteln gehörten mäßig verwendet zum vollständigen Anzug griechischer Damen, deren Toilettengeräte, Spiegel, Kämme von Metall, Nadeln, Fläschen, Büchschen usw. ebenso reichhaltig wie schön waren. Blattfächer und Sonnenschirm war den Frauen, Stab und Fingerring den Männern für die öffentliche Erscheinung geboten.

Die Amtstracht beschränkte sich auf wenige Attribute: der König trug als Zeichen seiner Bürde einen Stab, das Zepter, außerdem allenfalls noch Diadem und Purpurmantel (b Abb. 21), der Archon zu Athen Stab und Myrtenkranz, die Priester einen Kranz oder eine Stirnbinde und zuweisen ebenfalls einen Stab, dazu Kleider von bestimmter, oft weißer Farbe. Bei Opfern und Gelagen bekränzte man sich (und die Geräte); bei Hochzeiten trug sich der Bräutigam gern bunt nach kleinsassatischer Weise (o Abb. 21), die Braut hüllte sich in einen langen Schleier. In Trauerfällen schor man sich das Haar ab und legte schwarze oder graue Kleidung an.

Die Kriegstracht war schon früh völlig ausgebildet, wie wir aus Homer sehen: die bei ihm so oft erwähnten Streitwagen waren zur Reit der Verserkriege jedoch



Mbb. 25. Griechen.

bereits abgekommen; nun war die Reiterei (meist thefsalische) an die Stelle getreten. Bon ben Schutwaffen war das wichtigste Stück ber Schild. Aus Leder in mehreren Lagen gefertigt und mit Metall beschlagen, beckte er in ovaler Form den Mann vom Rinn bis zu ben Füßen. So trugen ihn die schwergerüsteten Jukkampfer; die Reiterei führte einen runden Metallschild und die leichte Infanterie einen mondfichelförmigen aus Rutengeflecht, mit Leber überzogen, die Belta (o Abb. 17). Der Helm, ursprünglich von Leber, besteht bei homer schon ausschlieglich aus Metall, ob Bronze ober Gisen, und ist das durchgebildetste Stück ber griechischen Bewaffnung. Er weist Stirn- und Nackenschild, Helmkamm mit Busch, Bisier und Ohrenklappen auf und ist oft aufs reichste ornamentiert. Bor dem Kampfe wurde Haupt und Helm frisch bekränzt. Der Panzer, anfangs aus Leber, wurde schon in der hervischen Zeit vielsach aus Wetall geschmiedet. Dann bedeckte er, aus Bruft- und Rückenftuck bestehend, ben Rumpf bis zur Taille. Später zog man wieber bie lebernen ober bie leinenen mit Metallstreifen oder schuppen verstärkten Panzer vor. Der Unterleib wurde durch Lebers oder Filzs streifen bedeckt, die, oft mit Metall beschlagen, vom Gürtel herabhingen, wie er nebst Schulterbandern und Beinschienen für die Unterschenkel zur vollständigen Ruftung gehörte. Darunter trug man einen kurzen engen Chiton und Schuhwerk. Angriffs= waffen waren ber Speer zu Stoß und Wurf, wie er im Homer eine so große Rolle spielt, bei der leichten Infanterie der kurze Wurfspieß; das Schwert zu Hieb und Stoß, zweischneidig, kurz, breit und spis an einem Bande über die Schulter auf der Hüfte getragen, sowie Bogen und Schleuber. Dolch und Beil waren selten. Die Wasse der makedonischen Phalanz war die mit beiden Händen am Ende geführte Sarissa, eine fünf Meter lange Stoßlanze.

Arbeitsgeräte und Waffen aus Gisen und Stahl waren schon in der homerischen Zeit allgemein, sind aber wegen der leichten Zerstörbarkeit dieses Wetalls wenig erhalten geblieben.

Auf Geräte und Gefäße kann nicht näher eingegangen werden, doch sei hier barauf aufmerksam gemacht, wie auch in ihnen Zweckmäßigkeit und Schönheit sich vereinen. Sessel, Bettgestelle und Tische von Holz, Erz oder Warmor, tönerne oder bronzene Lampen, Dreifüße waren die wichtigsten Stücke des Haushalts, dem Decken und Polster Bequemlichkeit verliehen. Küchengeschirr, meist aus Bronze, Flechtarbeiten, Wusiknstrumente, Wertzeuge, alles zeigt dieselbe Annut der Form; am höchsten aber stehen die Tongesäße, die in der Blütezeit (rote Figuren auf schwarzem Grunde) den Werken der griechischen Plastis ebenbürtig an die Seite treten und in unerschöpfslicher Fülle an Grundsorm und Ornamentik das verwirklichte Ibeal aller künstlerischen Tongesäßbildung für alle Zeiten darstellen.

#### Achtes Rapitel.

#### Etruster.

Dieses rätselhafte Volk, auch Tyrrhener, Tursener, Rätier ober in ihrer eigenen, boch wohl italischen Sprache Rasennä genannt, das im heutigen Toskana wohnte, mag aus einer Vermischung hethitischer Einwanderer aus Meinasien (Kappadokien) mit den früheren Vewohnern, den Tuskern, entstanden sein und skand schon lange vor der Gründung Roms auf einer sehr hohen Kulturstuse. Im 4. Jahrhundert v. Chr. erlag seine gealterte Zivilisation dem aufstrebenden römischen Nachbarn. Ein kulturvermittelndes Volk, gleich den Phöniziern, holten sie sich auf Seefahrten ägyptische und hellenische Kultur und blieben auch mit den asiatischen Völkern in Verbindung. Daher zeigt ihre Kultur einen Wischharakter mit vorherrschenden griechischen Anklängen; ihre Tracht gleicht teils der älteren römischen, teils ähnelt sie der kleinasiatischen.

Ihr ältestes Gewand war ein rechteckiger Überwurf, dem Himation ähnlich, mit einer bunten Kante, der auf dem bloßen Leibe getragen wurde. Die Frauen trugen einen hembsörmigen, vorn geschlossen Rock. Später jedoch nahmen auch die Männer den Rock an, der gewöhnlich kurz, dei sestlichen Gelegenheiten lang und saltig getragen wurde. Der Mantel, früher steif gefältelt, nahm dann die Form eines langen Kreissabschnittes an und wurde Tebenna genannt. Diese legte man nun wohl auch mit der Mitte ihrer Länge auf die Brust und warf die Enden über die Schultern nach hinten, zog sie über den Rücken und schlug sie wieder nach vorn (c Abb. 26). Zur Annahme eines Mantels mit Halsloch ist es schwer, sich zu entschließen. Sher wäre ein der römischen Pänula ähnliches Kleidungsstück vorauszuseten, doch ist die etwas unbehilfskonkunde.

Digitized by Google

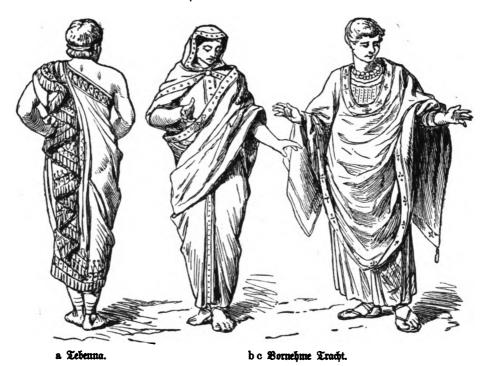

20bb. 26. Etruster.

liche bilbliche Darstellung nicht ganz klar. Die Frauen trugen den Rock so lang, daß er schleppte, und legten auf der Straße gleichfalls den Mantel an. Das Haar trugen sie in Zöpfen oder in Locken, bedeckten es mit Kopftüchern, spiken oder phrygisschen Mützen, während die Männer es entweder gleich dem Bart in langen Locken trugen oder schoren und später jenen rasierten, den Kopf aber mit einer flachen, steifsrandigen Mütze oder einem Filzhut bedeckten. Die Fußbekleidung bestand in Sandalen oder geschnäbeltem Schuhwerk und war ost äußerst zierlich.

Die Kleiderstoffe waren von lebhaften Farben, die der Frauen bunt gemustert und bestanden nicht nur aus Wolle, sondern auch aus Baumwolle. Über die zeremosnielle Tracht wissen wir nichts, doch ist sicher mancherlei daraus an die Kömerübergegangen, wie die an einem Band getragene metallene Kapsel (bulls) und der Krummstad der Auguren (lituus). Die Bewaffnung entsprach in der früheren Zeit der afiatischen, später der hellenischen (a Abb. 27).

Eine außerordentliche Vorliebe hatten die Etrusker für Schmuck. Wie sie ihre Reider und Geräte mit Ornamenten bedeckten, so trugen sie auch übermäßig viel Goldschmuck am Körper, als Nadeln, Ketten, Ringe, Fibeln, Spangen, Ohrringe, Kränze, Diademe usw. Sigentümlich sind beiden Geschlechtern lange Perlenbehänge, Schnüre oder Fransen, die von der Schulter zur Hüfte reichen oder sich auf der Herzgrube freuzen (j. Assprer). Die Vildnerei in Erz und Ton war alt bei ihnen und neigte



20bb. 27. Etruster.

sich von orientalischen, besonders assyrischen Vordildern später mehr zu hellenischen, ohne doch je ganz den phantastischen halb bizarren, halb düstern Zug aufzugeben, der der etruskischen Kunst anhastet. Gold, Silber, Eisen, Bronze, Elsenbein, Bernstein dienten ihnen gleichmäßig als Material. Ihre Metallarbeiten kommen, in technischem Belange wenigstens, den griechischen sehr nahe: etruskische Schmuckachen aus Gold, Schalen, silberne Trinkgefäße, getriebene und gegossen Arbeiten waren, in Massen sabriziert, der Gegenstand eines schwunghaften Handels wie ehebem die Erzeugnisse der Phönizier und in der damaligen Welt, selbst zu Athen, sehr gesucht.

#### Neuntes Rapitel.

#### Römer.

[Seit 753 (?) v. Chr.]

Das bebeutenbste Bolk bes Altertums, standen die Römer, nach selbständigen Anfängen nationaler Entwickelung, unter wachsendem griechischen Einflusse und versbreiteten griechische Kultur, die Alexander der Große schon nach dem Worgenlande getragen hatte, ihrerseits im Abendlande über die von ihnen eroberte Welt, diese in ihr großartig geordnetes Staatswesen einfügend und ihr den Stempel hellenistisch-

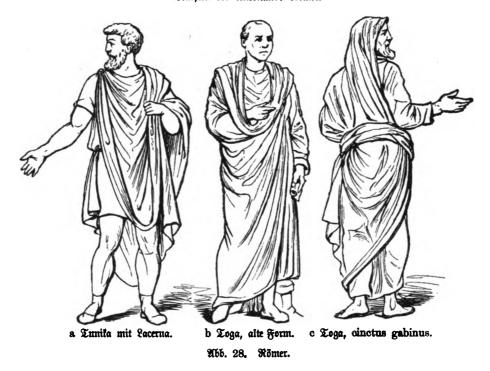

römischen Wesens ausdrückend. Sbenso bildete die römische Tracht sich selbständig auß, von einsachen Anfängen, der griechischen ganz entgegengesetzt, zu imposanter Fülle und Pracht sortschreitend, schließlich aber der griechischen, der sie im Ansang ähnelte, wiederum weichend und mit ihr in orientalischen Luxus versinkend.

Auch die Römer trugen amei Rleidungsftude, die ihre eigentumliche Tracht ausmachten, nämlich Rod und Mantel, jener Tunita, biefer bei ben Männern Toga, bei ben Frauen Balla genannt. Die Tunita, ein gegürteter, genähter Leibrock, in ältefter Zeit ärmellos, später mit Halbarmeln verseben, wurde von ben Männern bis zum Anie (a Abb. 28, Abb. 32), von den Frauen bis zu den Füßen reichend (b Abb. 30, Abb. 31), meift aus wollenem Stoff, getragen. Rur bei festlichen Belegenbeiten ober zur Amtstracht trugen auch die Manner eine lange Tunika (talaris), und zwar eine weiße, die bei ben Senatoren vorn vom Rinn bis zu den Fußen mit einem breiten, bei ben Rittern mit zwei schmalen Burpurstreifen versehen mar, wie sie später in die gesamte römische Tracht beiber Geschlechter übergingen und in ber geistlichen Tracht als "Stola" ein selbständiges Dasein bis auf diesen Tag führen. Siegreiche Feldherren trugen eine mit golbenen Palmen geftickte Tunita (tunica palmata, b Abb. 33). Eine enge, ursprünglich turze, später lange Tunita, die vorn und hinten mit einem Schlit versehene caracalla der späteren Raiserzeit, war gallischen Ursprungs. In späterer Zeit zogen vornehme Leute auch wohl mehrere Tuniken "übereinander an; bei der Frauentracht war dies allgemein, und hier wurde das Oberkleib, welches kürzere Ärmel hatte als bie nun oft langärmelige tunica interior,

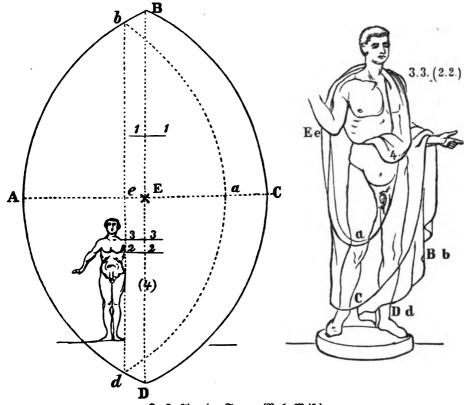

Konstruktion ber Toga. (Nach Weiß.)

Stola genannt. Am untern Saume war diese gewöhnlich mit einer volantartigen Falbel oder Schleppe (instita) versehen. Die Tunika war das Haus- und Arbeits- kleid des Römers; in der Öffentlichkeit trug er, zu den frühen Zeiten der Republik auf blohem Leibe, später über der Tunika, sein nationales Staats- und Festgewand, die Toga. Diese, das Friedenskleid des römischen Bürgers, durfte nur von ihm allein getragen werden und stellt sich durch ihre Form wie durch ihre enorme Größe als das merkwürdigste Gewand des Altertums dar. In früherer Zeit mag sie kleiner und enger, auch wohl dementsprechend aus derberem Stoff und dem griechischen Himation (s. oben) ähnlich gewesen sein (b Abb. 28); dis etwa zum Iahre 200 v. Chr. war sie in ihrer großartigen, die Wirkung des griechischen schwen Faltenwurfs ins pomphafte übertreibenden Form vollendet und hielt sich als Zeremonienkleid bis ins dritte Sahrshundert unserer Zeitrechnung.

Die Toga bestand nach der durch praktisch angestellte Versuche gewonnenen Ansicht von Weiß aus einem gewebten Stück meist weißen Wollenstoffs in der Form eines Rhombus mit sanst ausgebogenen Seiten oder eines Ovals, dessen Länge etwa das Dreisache, dessen Breite das Doppelte der vollen Körperlänge des Trägers ausmachte. Dieses riesige Zeugstück wurde nun etwas seitwarts von der Nittellinie seiner Länge,

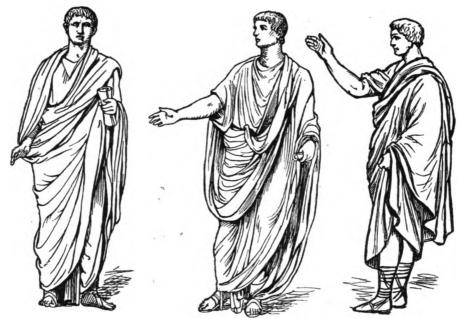

ab Toga, volle Form.

c Tunifa mit Pallium (Himation).

266. 29. Römer.

also ungefähr nach Art unserer Umschlagetücher, zusammengelegt (bBCDd), so daß es eine Art von Doppelgewand aus zwei ungleichen Teilen bildete. Bon ber geraden Bruchlinie aus wurde dies in Langsfalten zusammengeschoben und, mit der Rundung nach auken, bem kleineren Überschlag nach oben, von hinten her so über bie linke Schulter gelegt, baf etwas mehr als ein Drittel ber Lange, die linke Borberseite bes Rörpers bebedend, auf ben Boben fiel. Hierauf zog man die übrige Gewandmasse schräg über ben Rücken nach unten, bann unter bem rechten Arm hindurch schräg über die Bruft nach oben, wo nun ber Reft über bie linke Schulter nach hinten geworfen wurde und ben linken Urm bebeckte. So war ber Körper von ben beiben Kaltenreihen umzogen. beren untere ihn bis zu ben Rugen, beren obere ihn bis zu ben Anien bebectte. Diefe obere Faltenmasse (wahrscheinlich umbo genannt) wurde nun auf dem Rücken in die Höhe gezogen, so baß sie eben hinten auf der rechten Schulter auflag, und bas erste, auf bem Boben schleppenbe und am Körper anliegenbe Drittel an ber Brust über bem umbo hervorgezogen, so baß über bessen obere Bruchfalte ein kleiner Faltenbausch (sinus) schräg herabfiel (4) und der linke Kuß frei wurde. Dies ist die volle Korm der Togg. wie sie an vielen römischen Gewandstatuen wiederkehrt (a, b Abb. 29). Zwar ist diese Lösung nicht über allen Zweifel hinaus sichergestellt, ja vielleicht sind die Bezeichnungen sinus und umbo umgekehrt gebraucht worden; doch sind die Versuche, die Toga aus einem Kreisabschnitt ober gar, wie Launit, aus zwei solchen aneinanbergenähten Segmenten zu konstruieren, unwahrscheinlich verwickelt. In Fällen, wo bem Körper möglichst freie Bewegung gewahrt werben sollte, wurde die Toga auch nach "gabinischer"

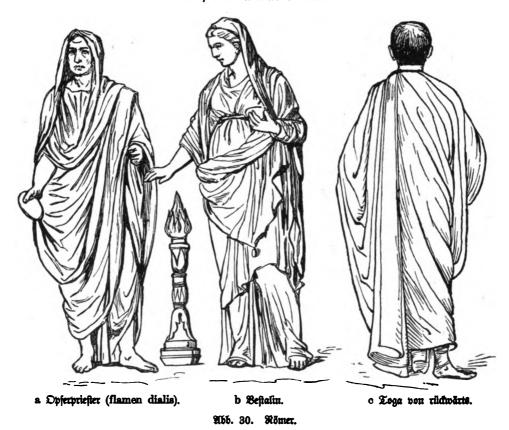

Beise getragen, nämlich, indem man die obere Faltenreihe (umbo) oder das erste Drittel von hinten über den Kopf zog und das sonst über die linke Schulter zurückgeworsene Ende mehrmals sest um die Hüften schützte (c Abb. 28). In derselben Weise wurde beim Opfer das Haupt verhüllt (a Abb. 30). In der Kaiserzeit, als das Gewand, selbst wo es noch getragen wurde, an Fülle schon verloren hatte, wurde der rechte Arm auch wohl mit eingehüllt. Wie gesagt, trug man die Toga meist in dem natürslichen Weiß der Wolle; die Trauerkleidung war dunkelsarbig (grau, braun, schwarz), erst in der Kaiserzeit weiß. Angeklagte legten eine unsaubere Toga an; eine glänzend weiße dagegen (t. candida) war die Tracht aller, die sich um ein öffentliches Amt bewarben, sowie eine (rings mit einem Purpurstreisen besetze) t. praetexta die der höchsten Staatsbeamten und gewisser Priester war. Der triumphierende Feldherr trug eine mit Gold gestickte Purpurtoga (t. picta), doch mag diese auch die Form eines der unten erwähnten Obergewänder gehabt haben (b Abb. 33).

Die Schwerfälligkeit der Toga machte nämlich für die Alltagstracht leichtere Oberkleider wünschenswert, die man mit dem Sammelnamen Pallien bezeichnete. So wurde schon früh die Trabea, der lange Reitermantel in Form einer reicheren Chlamys, üblich sowie ein ähnlich gestalteter, gleichfalls auf der rechten Schulter gesteckter Mantel,



Abmische Damen in Stola und Palla.

2066. 31. Römer.

bie Lacerna (a Abb. 28 und c Abb. 33). Sebenfalls eine ber Chlamys ähnliche Form hatte das Sagum, der aus starkem Zeuge gesertigte Soldatenmantel, sowie der nur längere und weitere Feldherrnmantel, das purpurne paludamentum (a Abb. 32). Als griechisches Wesen in Rom Wode geworden war, trug man auch das griechische Himation als Obergewand (c Abb. 29); die Kömer nannten es toga graecanica. Die Pänula, das übliche Reisekleid beider Geschlechter, war ein mit einer Kapuze (cucullus) versehener Glockenmantel aus Leder oder Fries, ähnlich dem noch in den beutschen Alpen gebräuchlichen Wettermantel.

Das weibliche Oberkleib, die Palla, war anfangs der männlichen Toga ähnlich und wurde später jedenfalls in allen beschriebenen Formen des männlichen Oberkleides getragen (d. Abb. 30, Abb. 31). Zur vollständigen Frauentracht gehört außerdem noch ein lang herabfallender Schleier. Die weiblichen Gewänder wurden mit der Zeit aus immer feineren Stoffen und in immer lebhafteren Farben getragen; Purpur, Scharlach, Biolett, Meergrün, Krotusgeld, Lila waren früh beliebt, später kamen buntsgemusterte, durchsichtige und Changeantstoffe, ja sogar Seide und Brotate auf. Daß die römischen Damen vielen und reichen Schmuck liebten, versteht sich von selbst;



a Felbherr.

b c Legionare. Abb. 32. Römer.

biefer und bas Toilettengerät (Nabeln, Diabeme, Ohrgehänge, Hals- und Armbänder, Ringe, Handspiegel usw.) wurde von den griechischen Klinftlern in unübertroffener Schönheit angefertigt. Der römische Mann, wenn er kein Stuter war, begnügte sich mit einem Siegelring. Die Toilette ber Römerin war wohl bie raffinierteste, welche die Welt kennt. In den Frijuren des kunftlich gescheitelten, gekräufelten, geflochtenen Saares wechselten die den griechischen ahnlichen Moden fortwährend; seit den nordischen Kriegen war das blonde Haar äußerst beliebt und daher Kärbemittel sowie Berücken in allgemeiner Anwendung. Die Männer trugen haar und Bart ursprünglich lang, seit dem Anfang des dritten Jahrhunderts v. Chr. begannen sie das Haar zu schneiben und ben Bart zu rasieren, so bag vom jungeren Africanus bis auf Trajan nur turzgeschorene Köpfe und glatte Gesichter gesehen wurden. Spater richtete sich die Mobe nach bem jeweiligen Cafar. Habrian war der erste Kaiser, ber ben seit Beginn bes zweiten Jahrhunderts bereits allgemeinen Vollbart trug. — Auch bei den Römern wurden Ropfbededungen nur von Adersleuten, Reisenden ufw. getragen; ber pileus, ein schmalfrempiger Filzhut, war das Zeichen der Freiheit, wie noch später; daher erhielten ihn die Sklaven bei ber Freilassung.

Die reich ausgebilbete Fußbekleibung, bie man nur bei Tische und bes Nachts ablegte, bestand aus Sandalen ober Schuben; jene waren Altagstracht, biefe



2066. 33. Römer.

gehörten zur Staatskleibung. Das Schuhwerk ber Frauen war bunt und reich verziert. Der Soldat trug hohe, stiefelartige Riemenschuhe (a und o Abb. 33).

Sine Beinbekleidung kannten die Römer ursprünglich nicht; in der Kaiserzeit begannen empfindlichere Personen die Schenkel mit Binden zu umwickeln; nur die Soldaten nahmen eine enge und kurze Kniehose an, nachdem sie dei den Galliern und Parthern Hosen kennen gelernt hatten (Abb. 32 und 33).

Bur Ariegstracht gehörten außerbem eine kurze Tunika und das dunkelkarbige Sagum oder die Bänula. Die Schutzustung bestand aus einem ledernen Panzer (lorica), der später, statt aus Riemen, in derselben Form aus Metallstreisen gesertigt wurde (c Abb. 32), einem dazugehörigen Hüftgurt mit Schurz und einem ehernen oder ledernen Helm (Abb. 32). Der ansangs vierectige Infanterieschilb hatte später die Form eines Haldzylinders und war aus Holz und Leder mit Metall beschlagen. Außerdem gab es Schilde von Eis oder Polygonsorm; die Reiterei sührte einen ehernen Rundschild.

Offiziere trugen leberne Panzer mit Metallschuppen (b Abb. 32) ober sringen, Feldherren einen ehernen Küraß, der nach der Form des Körpers gearbeitet, oft versgoldet und gleich dem bebuschten oder befiederten Helm mit reich getriebenem Bildswert bedeckt war und, ungleich dem griechischen, auch den Unterleib mit umschloß

(a Abb. 32). Bom untern Ranbe und von den Schulteröffnungen biefer Banzer hingen metallbeschlagene Leber= ober Filzstreifen herab. Das in ältester Zeit lange und einschneidige Schwert (ensis) wurde in der klassischen durch den kurzen, spiken und aweischneibigen gladius, bas echte Römerschwert, verbrängt; biefes hing an einem Banbe hoch an ber rechten Seite, oft bicht unter ber Achsel (c Abb. 32, a Abb. 33). Erst nach Habrian kam wieder ein längerer Degen (spatha) in Gebrauch. Die eigentliche Nationalwaffe des römischen Legionars war das furchtbare pilum, der kurze und schwere Burfspieß. Auch eine lange Stoßlanze (hasta) wurde von einem Teile der Infanterie geführt. Die Waffen waren schon im zweiten Bunischen Kriege fast burchweg aus Gifen. Näher kann auf die merkwürdige und eigentumliche Kriegstracht biefes stets unter ben Waffen stehenben Bolkes hier nicht eingegangen werben; nur einige Details mogen noch Blat finden. Die Reiterei faß ohne Sattel, Buael und Sporen auf ben reichgeschirrten, aber nur mit einer Decke belegten Rossen. Kriegswagen wurden nur zu Aufzügen und Spielen, nie im Kampfe verwendet. Die Kelbzeichen waren bronzene Abler ober Tableaus aus übereinander angeordneten Motiven. wie Tafeln, Medaillons, Kränzen, Ablern usw. (a Abb. 33), ober Standarten mit weißer und roter Flagge. Auch Ehrenzeichen waren befannt; bie höchsten waren Kranze ober Kronen (a Abb. 32, b Abb. 33); außerbem wurden Halsfetten und goldene ober silberne Medaillons, gleich unseren Orben verliehen. Sanz besondere Formen zeigt die Bewaffnung ber Gladiatoren.

Der etwas strenge und starre Stil der Geräte setzt sich aus etruskischen und griechischen Elementen zusammen. Besonders Neues hat selbst der praktische Sinn des Römers auf diesem Gebiete nicht gestaltet.

Filr die Bühne kommt man mit den vorhandenen griechischen Kostilmen ziemlich aus; nur ist es wünschenswert, daß filr die Hauptpersonen (Senatoren, Ritter usw.) einige wirkliche Togen vorhanden seien. Die Ausgade lohnt sich durch das pompose Aussehen reichlich. Purpur wird an den Amistrachten durch Rot ausgebrückt, weil wir einmal diesen Begriff damit verdinden; eigentlich war der Purpur rot=violett (S. 44). Auch weiße Trauerkeidung ist aus ähnlichen Gründen unanwendbar. Die römische Kriegstracht ist jedoch auch auf der Bühne von der griechischen wohl zu unterscheiden.

#### Zehntes Rapitel.

#### Relten und Germanen.

Zwei Momente, ein äußeres und ein inneres, waren es, die der alten Welt den Untergang bereiteten und eine neue Zeit heraufführten, deren erste Spoche wir das Wittelalter neumen: das Auftreten neuer Bölker in der Geschichte und der Durchbruch des Christentums.

Die urältesten Bewohner Europas waren Eingeborene; doch sind schon in grauester Borzeit Stämme tschubischer ober finnischer Abkunft aus Asien eingewandert, die in Erdhöhlen wohnten, sich ähnlich den heutigen Eskimos in Felle kleideten und Waffen aus Holz, Knochen und Steinen führten.

Etwa seit dem 10. Jahrhundert v. Chr. wurden diese Finnen durch ein von Asien hereinbrechendes arisches Bolf, die Kelten, überflutet und größtenteils ausgerottet.

Anfangs noch Nomaden und Pfahlbauer, besetzten die Kelten bis zum 5. Jahrhundert fast ganz Europa bis zu den Alpen und zum Mittelmeere: Jütland, bas Donaugebiet, die Schweiz sowie Gallien, die britischen Inseln und Spanien, wo sie die übers Meer eingebrungenen Iberer, ebenfalls tautasischer Rasse, antrafen und sich mit ihnen vermischten (Keltiberer, Gallier, Briten). Im 3. Jahrhundert v. Chr. wurden die Kelten zum Teil von den Germanen, die, ebenfalls von Often vordringend, sich an den Oftseekuften bis zum Rheine vorschoben, jenseits biefes Stromes zuruckgebrungt. In bem rauhen, sumpfigen Walbland zwischen Rhein, Main und Ober bis nach Sudstandinavien hin gewann das germanische Wesen die Oberhand, in Spanien, Gallien und Britannien behaupteten sich vorläufig die früheren Bewohner. Die Germanen waren ein Zweig ber arischen Bölkersamilie, ber später als Griechen, Italiker und Relten, aber früher als die Slawen, die asiatische Urheimat verlassen hatte, wenn sie nicht gar, wie eine neuere Annahme möchte, ureingeborene Europäer waren (?). Die Germanen waren blond und von hohem Wuchse, die Kelten dunkler und mehr untersett; beibe Bölker größer als die Römer. Während Spanien, Gallien und Sübengland der römischen Eroberung anheimfielen, blieben die Germanen zwischen Rhein und Donau lange vom Römertum unberührt, bewahrten beshalb auch ihre Sprache bis auf den heutigen Tag. Die Westgermanen waren seshaft, die Ostgermanen noch Nomaden.

Die Tracht aller **teltischen** Stämme hatte eine große Ühnlichkeit und unterschied sich von der der klassischen Bölker sowohl wie der altgermanischen durch die Bekleidung der Beine mit langen und ziemlich engen Hosen. Außerdem trugen die Kelten Rock und Mantel, jenen vorn geschlossen, gegürtet, dis zu den Knien reichend und mit einem Brustschlitz sowie mit langen oder kurzen Ürmeln versehen, wohl auch ohne solche. Der Mantel war halbkreissörmig geschnitten und wurde auf der rechten Schulter mit einer Haftel geschlossen. Die Frauen trugen einen langen, weiten, vermutlich meist ärmellosen Rock, der eins oder zweimal gegürtet wurde, sowie einen Mantel. An den Füßen trugen die Kelten geschlossenes Schuhwerk. Bon alters her prachtliebend, bevorzugten sie buntfardige, namentlich gestreiste oder gewürfelte Stosse, die Bornehmen solche, die außerdem mit Goldsähen durchmustert oder mit Flittern besetzt waren, wie sie denn auch goldenen Schmuck, Halsketten, Arms und Halskringe, Fibeln usw. reichlich anwendeten. Die Männer ließen das hoch aus der Stirn gestrichene Haar lang herabhängen; der Bart siel lang über den Mund herunter.

Die Priester, Druiden genannt, kleibeten sich in sehr lange und weite Röcke und Mäntel von ungefärbtem Linnen, die sie nur mit hölzerner Haftel schließen dursten (c Abb. 34). Das Haupt bedeckte ein Eichenkranz, dazu führten sie Stab und goldene Sichel. Das Haar mußten sie kurz scheren, den Bart jedoch lang wachsen lassen; auf ihre Schuhe war ein Druidensuß (Pentalpha) gestickt. Ebenso, nur dunkel, kleideten sich die Druidinnen und die heiligen Sänger oder Barden.

Dies war die Tracht der gallischen und südbritischen Kelten; die Kaledonier im Norden, von den Römern Bikti genannt, tätowierten den Körper und trugen ein



**2066.** 34.

Tierfell als Rock ober Mantel. Die Keltiberer in Spanien trugen bunkle rauhe Mäntel von Ziegenhaar, leichte schmale Holzschilde, mit Leder überzogen, Beinschienen von Filz, eherne Helme mit Purpurbüschen.

Die Bewaffnung der Kelten war eine sehr verschiedene; einige Stämme gingen nacht in den Kampf und schützten das Haupt nur durch ihr zusammengebundenes, oft rotgebeiztes Haar, andere trugen lederne, eherne oder drahtgeslochtene Panzerhemden und große Bronzehelme. Der keltische Schild war lang und schmal; als Angriffsewaffen führten sie ein langes und breites Schwert ohne Spitze, das an der rechten Seite des Gürtels hing (a Abb. 34), sowie Bogen, Lanze und Wurfspieß. Dieser, die Nationalwaffe, Kelt genannt, hatte eine Meißelklinge.

Seit der römischen Eroberung nahmen die Gallier allmählich römische Tracht an. Die Germanen gingen in der ältesten Zeit in einem Fellrock oder smantel, der in historischer Zeit auch aus Wollstoff hergestellt wurde. Der Rock bestand aus zwei Decken, von denen die eine die vordere, die andere die hintere Seite des Körpers von der Schulter bis zum Knie verhüllte; auf den Schultern waren sie zusammens



genäht ober egesteckt (b Abb. 35). Dieser primitive Rock wurde meist gegürtet (a Abb. 35). Armere, die nur eine Decke hatten, trugen sie als Schultermantel. Dazu kam höchstens noch eine Kellkappe, meist die Kopshaut eines gehörnten Tieres mit Ohren und Hörnern ober Geweih, gleich bem Haare auch als Schutzustung bienend (a Abb. 33); Fußbekleibung war nicht vor dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung bei ihnen gebräuchlich, Später beftand sie aus einem Stud Fell, das, am Rande burchlöchert, die Haare nach außen, durch Riemen festgehalten wurde. Diese Riemen wurden dann um die Schenkel gewickelt und verknüpft, eine echt germanische Tracht, die sich bis ins elfte Jahrhundert erhalten hat. Der Rock wurde später genäht und mit einem Brustschlitze versehen. Hosen sind ungermanisch; doch nahmen die Stämme am Rhein und an der Donau solche von den Galliern und Dakern, die anderen in ber Bölkerwanderung von den Römern an. Ob die Frauen sich gleich den Männern gekleidet haben, erscheint ungewiß; die bilblichen Quellen zeigen ein langes gegürtetes Linnengewand, das eine so auffallende Ahnlichkeit mit dem ionischen Chiton hat, als wollte es die arische Stammesverwandtschaft zwischen Hellenen und Germanen auch kleidlich erhärten (b Abb. 36). Wenn nun auch der Einfluß römischer Tracht sich gerade bei den germanischen Frauen in Purpurbesätzen und römischen Armelstolen (c Abb. 36) schon früh zeigt, so kann bieses Kleid barum nicht römischer Herkunft



Mb. 36. Germanisch.

sein, weil es die römischen Damen nicht trugen. Man hat deshalb keinen Grund, es bei seiner einfachen Form nicht für echtgermanisch zu halten, es müßten denn die römischen Künstler die fremden Trachten ungenau wiedergegeben haben. Außer ihm wurde bisweilen ein oblonges Zeugstück als Mantel getragen und auf der Schulter zusammengesteckt.

Die Priefter und Priefterinnen (weiße Frauen genannt) trugen sehr lange Linnengewänder ohne Armel, mit einer ehernen Spange gegürtet, und ebensolche Mäntel, auf dem Haupt einen frischen Kranz.

Der einzige Schmuck bestand in Pelzbesatz und eisernen Nabeln ober Hafteln; auch die Hals-, Arm- und Fußringe der Männer waren von Eisen und ebensosehr Schutz als Zierat; etruskischer ober phönizischer Bronzeschmuck von roher Arbeit mag gegen Pelze (ober Bernstein?) eingetauscht worden sein.

Die Schilbe waren in der Frühzeit mannshoch und bestanden aus Brettern oder Flechtwerk mit Lederüberzug. Helme und Panzer waren unbekannt, die ersten Helme etruskischen Ursprungs, wie auch eherne Rundschilde und die meisten Wetallarbeiten.

Außer eisernen führten die Germanen auch bronzene und selbst noch steinerne Waffen; Schwerter waren anfänglich selten; der kurze Spieß, die Frame, kann als Nationalwaffe gelten, dann auch der Hammer.



Abb. 37. Sarmaten.

Die große Wanderlust ber Germanen machte ihnen Karren und Wagen, jeden- falls von rohester Form, zu wichtigen Geräten.

Die Gefäße der Relten und Germanen zeigen urtümliche Formen mit eingeritzten Zierlinien.

So kleibeten sich in ihrer Kindheit die heute für alle Welt tonangebenden Kulturs völker Europas.

#### Elftes Rapitel.

## Sarmaten, Daker, Skythen.

Einige Bölkerstämme, teils arischer, teils mongolischer Abkunft, die in Ofteuropa ihre Wohnsitze hatten oder ein Nomadenleben führten, kamen nacheinander mit den Griechen, Persern und Nömern in Berührung, spielten im Altertum zeitweise eine gewisse Kolle und verschwanden im Sturm der Bölkerwanderung.

a) Die Sarmaten, ein kriegerisches Nomadenvolk von arischer, den Medern verswandter Abkunft, hatten den östlichen Teil der Salzs und Sandsteppen im Winkel zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meer dis zum Don inne. Sie trugen lange



und weite Hosen, darüber teils kurze, teils bis auf die Füße reichende Röcke mit langen engen Ärmeln. Diese Röcke waren vorn geschlossen und an der rechten Seite vom Gürtel abwärts aufgeschlitzt; wer zwei Röcke trug, was häusig geschah, legte den kürzern über den längern. Dazu gehörte ein auf der rechten Schulter mit einer Haftel geschlossener Mantel sowie Schuhe und eine Mütze in Form der phrygischen, aber ohne Laschen. Die Weider, die wohlgerüstet und sberitten den Männern in den Krieg solgten (S. 39), trugen gleich ihnen ein langes Unters und ein kürzeres Obergewand, die jedoch beide ärmellos waren; diesen hatte einen mit Bändern zu schließenden Brustschlitz. Die Kopfbedeckung war der der Männer gleich; in der Schlacht ein hoher Helm, der entweder den assyrischen Regelhelmen oder den phrygischen glich. Außerdem schlichen die Sarmaten ovale Schilde aus Holz oder Leder und lederne Panzer sowie solche aus Leinwand mit Horns oder Eisenschuppen, die den Mann und das Roß vom Kopf dis zu den Füßen umschlossen. Als Wassen waren Bogen und Pfeile sowie Schwert, Messer und Beil in Gebrauch.

b) Die **Daker** ober Dazier, zu römischer Zeit im heutigen Ungarn seßhaft, wohin sie aus Thrakien eingewandert waren, von arischer Herkunft, trugen sich wie die Sarmaten, legten jedoch nur einen Rock an und bedeckten das Haupt mit einer soskilmtunde.



Mbb. 39. Stotben.

zhlindrischen Mütze; die Mäntel waren halbkreissörmig und mit Fransen oder Pelzewerk besetzt. Die dakischen Frauen hatten über dem langen Untergewand mit Ürmeln ein Obergewand ohne solche, das über den Gürtel herausgezogen und dadurch gekürzt wurde. Sie bedienten sich auch eines Mantels, der wie ein Gürtel, in einen Bulst gerollt, um die Hüften gelegt oder aber nach Art eines Himations getragen wurde. Ein Kopstuch als Haube sowie Schuhe gehören zur dakischen Frauentracht.

c) Die Shythen, im Norden des Schwarzen Meeres, waren ein mongolisches Nomadenvolk, gleich den Kalmücken, das nur in der Krim und an der Küste seschaft geworden war und Ackerdau und Handel trieb. Diese ansässigen Shythen wurden von den Griechen die königlichen benannt. Die Shythen, die in vorgeschichtlicher Zeit mutmaßlich ein großes Weltreich gebildet haben, waren, gleich den heutigen Russen, blond, dei mongolischer Schädelform, was auf eine Wischung mit Ariern (Slawen?) deutet. Doch ist die Berwandtschaft nicht aufgeklärt. Auch sie trugen lange und weite Hosen, darüber Halbstiefel aus weichem Leder, um die Knöchel gebunden, dazu einen kurzen, vorn dis zum Gürtel abwärts oder auch ganz offenen Rock, der sast immer über den Hosen getragen (wie das Hemd noch heute von den russischen Bauern), vorn übereinandergelegt und gegürtet wurde. Um den Hals schloß der Rock nicht fest,

baher die kegelförmige leberne Mütze bis in den Naden herabsiel. Die "königlichen Skythen", die Taurier, besetzten ihre Kleider mit Goldplatten und trugen eine farbige Schärpe um die rechte Schulter und die Hüften. Der Schmuck war ausländischen Ursprungs. Die Hauptwaffe war der Bogen aus Tierhörnern, doch führten die Skythen auch Lanzen, Stutzsäbel, Schlingen, Streitärte, Kolben und — Knuten. Der Schild, ihre einzige Schutzwaffe, war oval. Die Kleiderstoffe der Skythen waren Pelz, Leder und Wollstoffe; eben sie dienten auch ihren Zelten und ihren ochsens bespannten Wagen zur Bedachung.

Die Parther, ein stythischer Stamm, ber von 256 v. Chr. bis 226 n. Chr. ein großes Reich bilbete, bas sich vom Euphrat bis zum Indus erstreckte, näherten sich in ihrer Tracht einigermaßen der dakischen.

In einer ber stythischen ahnlichen Tracht barf man sich jebenfalls auch bie Hunnen benken.

#### Zwölftes Rapitel.

## Sübeuropäer am Schlusse bes Altertums.

[Spätrömifch-driftliche Beit.]

Die Betrachtung der Alten Welt führt hier noch einmal zu den klassischen Bölkerzurück. Das Ende des Alkertums stellt eine Übergangsperiode aus dem alten Bölkerzleben in das neue dar, das sich durch den Zusammensturz des römischen Weltreichs vor den eindringenden germanischen Stämmen der Bölkervanderung bildete. Die Bedeutung der spätrömischen Tracht, d. h. der Tracht der romanisierten Bewohner des Reichs, wie sie sich am Ende des Alkertums, im dritten und vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, gestaltet hatte, beruht darauf, daß sie den Ausgangspunkt darsstellt einerseits für die abendländischen Trachten des Wittelalters, anderseits für die selbständige Weiterbildung der byzantinischen Trachten im Morgenland und im Sinne des Morgenlandes.

Durch die Ausbreitung des römischen Wesens, in dem das hellenistisc-orientalische ausgegangen war, durch das Ineinandersließen der verschiedenartigsten Elemente, römischehellenischer, orientalischer, christlich-jüdischer, keltischer und germanischer, war in die Kultur ein Zug der Einsörmigkeit gekommen, der alle charakteristischen Eigentümlich-keiten ausglich. Er äußerte sich auch in der Tracht, die gleichzeitig mit den Sitten weichlicher ward. Schon in dieser Periode begann die Tracht sich von den Bedingungen des Wohnsitzes, die sie dis dahin bestimmt hatten, wenigstens in den Städten unab-hängig zu machen.

Um 200 n. Chr. war die Toga als Kleidungsstück vollständig verschwunden, ebenso das Himation. Ihre Stelle vertrat die Trabea (Chlamps, Lacerna), die auf der rechten Schulter oder auch auf der Brust mit einer Spange geschlossen war (a.c Abb. 40). Der Stoff war häusig gemustert, bei Vornehmen mit Gold durchwebt und eingefaßt, auch nicht selten Seide. Die Tunika hatte nun lange Ürmel und reichte dis an die Knie; darüber legten die Würdenträger seit Konstantin eine Schulterschärpe an,

Digitized by Google



Abb. 40. Spätrömischschriftlich.

vielleicht die Toga andeuten sollte, aus deren flach zusammengelegtem versteiften umbo sie entstanden sein kann (o Abb. 42). Bon den Soldaten hatte der Kömer die enge Kniehose angenommen, seine Füße steckten in hohen Schnürstiefeln, und sein Haupt, das kurzgeschoren, aber je nach der Wode bisweilen bärtig war, wurde von einer barettartigen Müße, wohl medischen Ursprungs, bedeckt (a Abb. 40).

Die Frauen trugen eine lange Tunika mit engen langen Armeln, vornehme barüber eine kürzere Stola, deren Armel weiter und kürzer waren. Bon den Achseln bis zum untern Saume derselben liefen zwei bunte Streifen (a Abb. 41). Der Mantel hatte die Form der Chlamhs oder Trabea, außer ihm legte man beim Ausgehen noch einen Schleier an. Dies war die allgemeine Tracht, ohne Unterschied des Bekenntnisses. Am Schmuck hatte sich nicht viel geändert, nur daß beide Geschlechter mehr Kinge trugen als zur klassischen Zeit. Die Armringe wurden nun am Handgelenk getragen, der langen Armel halber.

Bei den niederen Ständen war eine Kopfbebeckung für gewöhnlich auch jetzt noch selten, Hosen sehr häufig; das beliebteste Schutkleid beider Geschlechter war die glockenförmige Pänula aus starkem Wollenstoff, meist mit einer Kapuze versehen. Dies Kleidungsstück blieb bis tief ins Mittelalter hinein bei allen romanischen Völkern im



Abb. 41. Spatromifchschriftlich. Tracht ber boberen Stanbe.

Gebrauch der unteren Bolksklassen, bei denen auch die in dieser Zeit allgemeinen hohen Ledersocken nie ganz mögen abgekommen sein, und hat sich in den Alpensländern bis heute unverändert erhalten.

In den ersten Jahrhunderten hatte es eine besondere Priestertracht nicht gegeben, eine solche erschien erst im fünften Jahrhundert, ist aber wohl schon von Konstantin eingeführt worden. Die braune Farbe scheint indessen von Ansang an dei den Christen in besonderem Ansehen gestanden zu haben. Die ältesten Stücke des geistlichen Ornats sind die Alba, gleich dem Untergewand des jüdischen Priesters, die Casula oder Dalmatika, in Form einer langen bordierten Pänula, sowie die Mitra, eine Müße mit zwei Hörnern rechts und links. Haar und Bart trugen die Geistlichen wie die Laien, die Küße bekleideten sie mit Schuhen.

Die bei der Frauenstola erwähnten Streifen sind das einzige, was (in Gestalt eines Bandes) von der geistlichen Stola übriggeblieben ist. Obwohl das Gewand selbst im sechsten Jahrhundert verschwunden war, wird es wohl in dieser frühern Epoche noch zur geistlichen Tracht gehört haben.

Die Waffen wurden in dieser Zeit viel kleiner und leichter gemacht; in der Form veränderten sie sich nicht. An den Geräten war auch nicht viel anders geworden, nur zeigte sich der überhandnehmende Luxus darin, daß die künstlerische Form vor der



Abb. 42. Spätrömisch-chriftlich.

Kostbarkeit des Materials zurückstehen mußte. Die Masse des edlen Metalls, der Perlen und Steine ging Hand in Hand mit der Puß= und Prunksucht, die sich in der Tracht geltend machte.

In dieser Gestalt wurde die Tracht der entarteten Spätrömer ein Bestandteil der antiken Kulturerbschaft, die die eindringenden Germanen antraten. Diese Tracht nahmen die Sieger von den Besiegten an und bisbeten sie in der Folgezeit ihrem eigenen Wesen entsprechend weiter.

### Zweite Abteilung.

# Trachten des Mittelalters.

Die Zeit vom Untergange der antiken Kultur bis zu ihrer modernen Wiedersbelebung nennen wir das Mittelalter. Wie das Altertum die Klassik ohne Christentum, so stellt jenes das Christentum ohne Klassik von seinem Durchbruch die zum tiessten Verfall dar, die in der neuen Zeit beide Elemente verquickt werden und die moderne Kultur heraufführen.

Das Mittelalter mit seinen komplizierten Zuständen (Lehnswesen, Hierarchie, Ständeunterschiede) ist für uns am schwersten zu verstehen, weil ihm das uns wieder unentbehrlich gewordene formale Element der antiken Bildung sehlt. Der geistige Gehalt des Christentums, nach Gestaltung ringend, bringt in den Menschen die merkwürdigsten Widersprüche zutage: persönliche Kraft (Faustrecht) überwiegt die Gesittung, die ins unendliche schweisende Phantasie das Denken; daraus entspringt kühne Abenteuersucht und eine Gesühlsschwärmerei, die ebensosehr sinnlich wie ideal ist. Die mittelalterlichen Menschen stehen unserem Verständnis am fernsten durch ihre geringe individuelle Physiognomie, durch die unklare Gebundenheit des einzelnen an das Gesamtbewußtsein und die Weltanschauung des Zeitalters.

Im Zusammenhang damit bieten auch die mittelalterlichen Trachten die meiste Schwierigkeit. Sie zeigen eine bei weitem größere Mannigsaltigkeit als die des Alterstums: besonders sind die Trachten des Orients von den abendländischen sehr verschieden. Diese waren durchschnittlich kürzer und enger und suchten sich den Körpersformen mehr anzupassen als jene, woraus ein häusigerer Wechsel des Schnittes hervorging. Solange die Völkerwanderung noch ihre letzen Wellenkreise warf, trugen sich die einzelnen abendländischen Völker ziemlich gleich: sie hatten das romanische Kostim angenommen und bildeten es erst allmählich jedes in seiner eigenen Weise um, dis nach den Kreuzzügen die europäischen Trachten einander wieder mehr und mehr ähnlich wurden, vom 14. Jahrhundert an die französische Kostüms herbeisührte.

Erstes Rapitel.

## Bygantiner.

[400 bis 1200.]

Im Gegensatz zu den abendländischen Völkern bildeten die Byzantiner die römische griechische Tracht nicht weiter aus, sondern schritten nur in der Richtung fort, die jene schon in der letzten Periode des vorigen Zeitraums eingeschlagen hatte. Kraftloser Despotismus, dessen Charakter ein widerliches Gemisch von Wollust und Grausamkeit



ab Bornehme Leute.

c Offizier.

2066. 43. Byzantiner.

ist, prunthaft-leeres Hof- und Staatswesen, voll von Weiberränken und Pfaffengezänke, haben das oströmische Reich sprichwörtlich gemacht. Das byzantinische Kostüm zeigt das völlige Absterden der einst so herrlichen Trachtenwelt der klassischen Bölker. Die Kleidungsstücke bleiben dieselben (neue Formen zu bilden war diese greisenhafte Kultur nicht mehr fähig); nur mit allerdings wesentlichen Abänderungen, die sich auf zwei Faktoren zurücksühren lassen: das Christentum und den Orient. Jenes hatte das Fleisch in Wiskredit gebracht: Nacktheit war nun Sünde — daher der verhüllende Charakter des byzantinischen Kostüms. Der Orient brachte asiatischen Prunk, vor allem die steisen und schweren Seidenstoffe und gemusterten Goldbrokate mit schwerem Besat von Gold, Perlen und edlen Steinen — daher die Steissheit und Falten losigkeit, die geradlinige Enge dieser Tracht, welche die plastische Formenfreudigskeit und den reichen Faltensall der Antike in ihr vollkommenes Gegenteil verkehrt. Die Extreme berühren sich eben in der Trachtengeschichte noch weit häusiger als anderswo.

Die byzantinische Kleidung bestand also aus der langen sackförmigen Tunika mit engen Armeln und dem langen auf der rechten Schulter zusammengehefteten Wantel, der Tradea. Jene war mit den oben bei der weiblichen Tunika erwähnten beiden Streifen, dieser bei Würdenträgern mit einem auf der Brust eingesetzten vierseckigen Stück andersksarbigen Stoffes verziert (c Abb. 40). Die Schulterschärpe als Auszeichnung an Stelle der Toga ist schon besprochen; dazu die erwähnte steife Mütze,



Abb. 44. Bygantiner.

enge Kniehosen (unsichtbar) und Schnürstiefel oder Schuhe mit Wadenstrümpfen. Die Frauen trugen über der Tunika fast stets noch die Stola; ihr Mantel war eine Pänula oder ein oblonger Umwurf, der von hinten über beide Schultern nach vorn und dann kreuzweise wieder nach hinten geschlagen wurde, worauf man den Nackensteil über den Kopf zog (c Abb. 41). Dieser Mantel ist in der byzantinischen Kunst das Attribut der Mutter Issu, so wie das Himation jenes des Herrn und seiner Innger; beide Kleidungsstücke sind in der Kunst dis in unsere Zeit hinein herkömmlich geblieben.

Die Stoffmuster, anfangs geometrische Ornamente, stilissierte Blumen, Tierssiguren, gingen von solchen (Löwen, Tigern, Panthern, Elesanten) zur Nachbildung des Menschen, ja zu völligen bildlichen Darstellungen über (c Abb. 44).

Das Haar trugen die Männer seit Konstantin kurz, den Bart rasierten sie; jenes kam seit Mitte des sechsten Jahrhunderts in größerer Länge, dieser erst 50 Jahre später wieder in Gebrauch.

Die Frauenfrisuren, obwohl steifer geworden, erinnerten noch sehr an die griechischen; allerdings war das Haar meistens durch Hauben bedeckt (b Abb. 43, Abb. 44).

Ohr=, Arm= und Fingerringe, vor allem aber halsketten mit einem baran= hängenden Bildchen machten ben beliebteften Schmuck aus. Bon ben Geräten, bie in Juwelierarbeit (email champlove, Grubenschmelz) und Elsenbeinschnitzereien versichwenderisch ausgestattet sind, verdienen besonders die kirchlichen Erwähnung.

Die Kriegstracht war der antiken ziemlich ähnlich und soll hier ebensowenig näher betrachtet werden wie die natürlich stets wechselnde juwelenstarrende Hoftracht oder der geistliche Ornat. Es sei nur erwähnt, daß für diesen der byzantinische Stil die auf den heutigen Tag der klassische geblieben ist, und hiermit von diesem Rostum, dessen kulturhistorische Bedeutsamkeit wesentlich in dem Einfluß besteht, den es auf die Trachten der slawischen Völker ausübte, ohne Bedauern Abschied genommen.

Hier betritt man einen neuen geschichtlichen Boden: bisher handelte es sich um verschwumdene Bölker, beren Tracht von ihrem Austreten in der Geschichte bis zu ihrem Untergange versolgt werden konnte; von jetzt an um solche, die noch heute existieren, aus denen sich die jetzigen Kulturnationen gebildet haben, und deren Entwickelung noch nicht abgeschlossen ist. Man könnte also, sachlich genommen, das vorhergehende Kapitel noch zum Altertum rechnen, obwohl es der Zeit nach ins Mittelalter fällt.

Vom fünften bis zum neunten Jahrhundert bilbeten sich die germanischen Stämme der Völkerwanderung in den neuen Sitzen durch Vermischung mit den früheren Bewohnern oder mit späteren Einwanderern (Arabern in Spanien, Dänen und Normannen in England) und unter dem Einflusse der römischen Kultur zu Gemeinwesen mit verschiedenen Sprachen aus, welche die Anfänge der heutigen europäischen Völker und Staaten darstellen.

Die Tracht ber germanischen Stämme, wie sie im Unfang ber Bolter= wanderung war, ift in der erften Abteilung geschildert worden: gegürtete Rode, bie bei ben Franken eng und turg, bei ben Langobarben und Sachfen länger und weiter, meist mit einem Brustschlitze versehen und ärmellos waren, dazu bei den meisten Stämmen weite gebundene Hosen und Schuhe aus einem Stud Kell, bas von der Sohle ab in lange, über den Juß und am Bein herauf verknüpfte Zungen auslief. Die Goten trugen halblange, vorn offene, gegürtete und mit Armeln sowie einem Umlegekragen versehene Rode; ber Kragen hatte bisweilen einen Zadenbesat ebenso wie ihre weiten, unter dem Anie abgebundenen Hosen, wenn sie unten an den Knöcheln nicht gleichfalls gebunden, sondern offen waren. In ihrer Heimat am Schwarzen Meer gingen Goten und Alanen gewiß in einer ber stythischen ähnlichen Tracht (b Abb. 39). Nach ber Bölkerwanderung hingegen trugen alle biefe Bölker bie im zwölften Kapitel ber ersten Abteilung beschriebene romanische Tracht mit geringen Resten ber angestammten Rleibung, beren Einfachheit burch bunte goldgemusterte und sbefäumte Stoffe sowie Schmuck und Besatz von Gold, Perlen und eblen Steinen verbrängt war. Aber nicht gleichschnell ging diese Wandlung bei den verschiedenen Stämmen vor sich; die einen verfielen schleuniger ber römischen Tracht als die andern.



Abb. 45. Angelfachsen.

Zweites Rapitel.

## Angelfachfen.

[450 bis 1066.]

Das Bolk, mit dem hier die Reihe beginnt, hat an seiner Stammeseigentümlichkeit und Sprache trot mehrsacher Vermischung am zähesten sestgehalten und beides von allen Stämmen am weitesten verbreitet, auch die mitgebrachte germanische Tracht trot der römischen Kleidung der britischen Kelten und trot seiner Bekehrung zum Christenstum am längsten bewahrt.

Bei ihrer Einwanderung trugen die Angelsachsen gleich den Sachsen auf dem Kontinent einen weiten Rock mit Brustschlitz, einen viereckigen Mantel und auf dem lang herabsallenden Haare einen breitkrempigen Strohhut; als Waffen führten sie Spieß und Tartsche sowie das nationale lange Messer mit einer Schneide (Sahs oder Sax), und diese Tracht behielten sie vier Jahrhunderte sast unverändert bei.

Nur ein Rleidungsstück, das heute allgemein in Gebrauch ist und hier zum ersten Wale als Stück der Tracht erscheint, müssen sie schon früh angenommen haben: das Hemb (a Abb. 45, b Abb. 46), ein allgemeines Untergewand aus Lein-



wand, das ohne ein Kleid darüber wenigstens öffentlich nicht zu tragen ist. Bis in die Neuzeit herein wurde allerdings das Hemd stets in höherem Grade wie ein Kleid betrachtet, als dies seit dem 18. Jahrhundert geschieht. Die römische Unterstunika (suducula) war zwar schon eine Vorahnung des Hemdes, doch haben die europäischen Nationen den Gebrauch dieses Kleidungsstückes eigentlich erst von den Mauren gesernt.

Außer diesem bestand die männliche Tracht der Angelsachsen aus einer gegürteten Tunika oder einem geschlossenen Rock mit langen, oben weiten, unten engen Ürmeln, auf der Brust und oft auch unten an beiden Seiten aufgeschlitzt (also von dem gleichen Schnitt wie das Hemd, nur länger als dieses, da er dis unter die Knie reichte), und oft an den Seiten mit Borden besetzt, sowie aus Bundschuhen (a Abb. 46) und Schenkelbinden (a Abb. 45, dabb. 46). Später kamen Kniehosen, Strümpse und Riemengeslecht um die Unterschenkel auf. Bornehme trugen dei sestlichen Gelegenheiten auch wohl eine längere Tunika und dann dazu ein kürzeres Oberkleid mit weiten Ürmeln. Allgemeiner war schon ein auf der rechten Schulter zusammensgesteckter Mantel. Den Kopf bedeckte eine spize Müße, deren Zipfel meist vornüberssiel (a Abb. 45), Haar und Bart wurde in der Witte geteilt, der Schnurrbart schon damals gern ausrasiert.

Die Frauen trugen außer dem Hemd eine Tunika mit langen Ärmeln, die bis an die Knöchel, und ein Oberkleid mit weiten Ärmeln, das dis an die Knie reichte. In diesen zwei Kleidern, ja schon in der römischen Tunika und Palla begegnen uns also die beiden dis heute zu verfolgenden Stücke der weiblichen Tracht: Robe und Unterkleid, die sich seit dem 14. Jahrhundert zu Leidchen (Taille) und Rock umsormen. Dazu kam bei den angelsächsischen Frauen noch der Wantel, in Form einer Bogenkür, die etwas unter der Mitte des Bogens ein Loch hat. Durch dieses wurde der Kopf so gesteckt, daß der kürzere runde Teil nach vorn, der längere eckige nach hinten siel (c Abb. 45). Auch frei umgelegte Mäntel ohne Halsloch scheinen vorgekommen zu sein, waren jedoch niemals gesteckt. Das Haar wurde in langen Locken getragen, doch Haupt und Hals mit dem nie sehlenden Kopftuch (c Abb. 45, a Abb. 46) bedeckt. Fardige Stosse in Rot, Blau und Grün waren beliebt, die Kunst des Stickens verbreitet und hochentwickelt (opus anglicum), Schmuck von Edelmetall mit Steinen oder von Bernstein auch bei Männern häusig.

Der König zeichnete sich durch einen roten, orangefarbigen oder violetten Mantel aus und führte Krone und Zepter (b Abb. 46). Die Schutzwaffen waren Helme: keglige Leberkappen, oft mit Eisenspangen verstärkt, die Vorläuser des normannischen Helms (b Abb. 45), oder auch vierkantige Eisenhauben sowie ovale und runde Schilbe (a b Abb. 45 c Abb. 46). Zum Angriffe bediente man sich der Lanze und des langen und zweischneibigen Schwertes sowie der Streitart. Bogen und Pfeile wurden nur auf der Jagd verwendet. Panzerröcke (a Abb. 45, c Abb. 46) erschienen nicht vor dem zehnten Jahrhundert.

Dieselbe Tracht nahmen die dänisch en Normannen nach ihrer Niederlassung in England im Anfange bes elften Jahrhunderts an.

Drittes Rapitel.

# Franten.

18is 843.]

Schneller und gründlicher änderte dieser germanische Volksstamm Sitte und Tracht, der von jeher zu den Sachsen in scharfem Gegensaße gestanden hatte. Zwar herrschte vom Ansang des fünsten Jahrhunderts, wo zuerst die merowingsschen Fürsten in Gallien eindrangen, dis zu Karl dem Großen noch deutsche Art und Sitte vor; dann erst drang das romanisch-keltische Wesen durch, aus dem Franken begann ein Franzose zu werden. Die Trennung von Frankreich und Deutschland durch den Vertrag von Verdun (843) ist nur die äußere Kundgebung einer innerlich schon vollzogenen Tatsache.

Der althergebrachte kurze und enge Rock der fränkischen Männer, anfangs mit kurzen, doch schon unter den Merowingern mit langen Ürmeln und einem Brustschliß versehen, reichte bis oberhalb des Knies und wurde über dem Gürtel bauschig hervorzgezogen (a Abb. 47). Dazu gehörten Schuhe mit zwei Meter langen Riemen, die kreuzweise um die Schenkel gewickelt waren (ac Abb. 48), Das Haar war auf dem Scheitel in einem Knoten zusammengebunden. Früh schon, jedenfalls unter den letzten Merowingern, kam ein linnenes Hemb dazu sowie ein Mantel, der bis an das Knie



reichte und auf der rechten Schulter mit einer Spange befestigt war; auch wurden die Säume mit Besatz verziert. Auch die Mütze der spätrömischen Zeit muß bereits getragen worden sein. Das Haar schoren die Franken bereits im sechsten Jahrhundert kürzer als die übrigen Germanen, rasierten es sogar im Nacken und am Hinterkopf und trugen bloß einen Schnurrbart. Die Könige allein hatten das Vorrecht, lange Locken und den ganzen Bart zu tragen.

Die Frauen trugen benselben engen Rock, aber bis auf die Knie reichend, später ebensalls mit langen Ürmeln. Ansangs schloß er am Halse noch an und wurde mittels des Brustschlißes angezogen; dann schnitt man das Halsloch viereckig oder rund weiter aus. Unter den Karolingern wurde darüber ein schon früher von Vorsnehmen getragenes kürzeres Kleid allgemeiner, das dis zur Hüste oder dis unter dir Knie reichte, weitere und kürzere Ürmel hatte und hinten geschnürt war. Der Mantel der Frauen war dis zu den Karolingern kürzer und leichter als jener der



Mbb. 48. Franken.

Männer und wurde über beibe Schultern gelegt, mitten auf der Brust aber durch eine Spange gehalten. Der Gürtel war lang und oft kostbar, er wurde mehrmals um den Leib gewunden, und die Enden hingen herab. Außerdem trugen die Frauen meist ein Kopftuch oder einen Schleier.

Die Merowinger führten rohen Prunt und als Hoftracht die römische lange Tumika und den langen Mantel ein: Karl der Große kehrte zu größerer Einfachheit zurück, doch seine Nachfolger nahmen die römische Tracht an, die er selbst nur zweimal zu Rom auf Bitten der Päpste angelegt hatte. Sonst trug er die frünkliche Aleidung mit den seit 500 nach und nach angenommenen Hosen (b Abb. 47), die dis zum Knöchel reichten und am Unterschenkel mit leinenen Binden und darüber mit den Riemen der Schuhe umwumden waren, also außerdem Hemd, kurzen Rock, Mantel und Müße. Sein Haar war kurz, den Mund bedeckte ein mächtiger Schnurrbart (a Abb. 48).

Die Stoffe waren farbig, von Wolle (Fries) ober Leinwand: Pelzwerk war beliebt und blieb es durch das ganze Mittelalter auch in den höheren und höchsten Ständen, der mangelhaften Heizvorrichtungen wegen. Hatte doch die Völkerwanderung mit allem römischen Komfort auch die Heizanlagen in Vergessenheit gebracht, die wir heute mehr bewundernd als nacheisernd ausgraben. Der Schmuck bestand bei beiden Geschlechtern in den altherkömmlichen goldenen spiralkörmigen Armringen (Vaugen) und Spangen am Mantel; die Frauen trugen außerdem Diademe, Ketten, Nadeln usw.

Die Männer führten einen schweren Stab mit golbenen Ketten ober silbernem Knopf. Die Hoftracht war unter den Merowingern und den späteren Karolingern die romanische; Herrscher und Herrscherinnen trugen seit Beginn des sechsten Jahrhunderts außer Purpur und Zepter wirkliche Kronen.

Die Hauptwaffe der Franken war das Beil (b Abb. 47), Franziska genaumt, außerdem der Spieß, an Schwertern die zweischneibige Spatha und der dem römischen ähnliche Skramasax. Panzer und Helme hatten nur die Anführer, erst unter den Merowingern kamen erbeutete römische Rüftstücke in Gebrauch. Nur ein runder Schild von mäßiger Größe war allgemein (b Abb. 47).

Unter den Karolingern begann bereits eine neue Entwickelung der Kriegstracht, worüber auf das zwölfte Kapitel dieser Abteilung verwiesen wird. Bon nun an beschäftigen sich die einzelnen Kapitel wesentlich nur noch mit den Friedenstrachten.

Wie in der Tracht, so zeigte sich auch in den Geräten der Germanen unmittelbar neben dem klassischen das darbarische Slement (rohe Form bei oft kostbarem Material; das urtümliche germanische Ornament, das Geriemsel, phantastisches Pflanzengewirr und Tierverschlingungen). Alle Luxusgegenstände, soweit sie nicht aus der römischen Zeit noch erhalten waren, bezog man aus dem Orient, da die Kunstüdung im Abendlande durch die Völlerwanderung fast völlig vernichtet und die antike Tradition, sosern sie übershaupt noch vorhanden, ins handwerksmäßige verroht war. Die Wiederbelebungsversuche der karolingischen Zeit sind zugleich die erste Worgenröte einer in der Folge langsam ausgehenden mittelalterlichen Kunst, die daher den Namen der romanischen wohl verdient.

Uhnlich entwickelten sich in dieser Zeit die Trachten der Langobarden und Goten in Italien, der Burgunder, der Goten in Spanien usw.

Biertes Kapitel.

# Franzosen. [900 bis 1200.]

Im Anfange dieser Spoche unterschied sich noch ber Franke vom Gallier; an ihrem Ende war galloromanisches und fränkisches Wesen (nicht ohne Mischung mit dem Normannentum) zu einer neuen Sinheit, dem französischen, verschmolzen, in dem das keltische Slement allerdings wohl noch heute vorwiegen dürfte. Wenigstens möchte man die französische Revolution nach der Seite des Volkstums als die Auslehnung des keltischen dritten Standes gegen den herrschenden fränkischen Stamm auffassen.

Das elste Jahrhundert sah also in Frankreich, wie in Deutschland, eine neue eigentümliche, nunmehr wirklich mittelalterliche Tracht, das Produkt der voraufsgegangenen Gärungsperiode.

Im elften Jahrhundert waren seidene und byzantinische gemusterte Stoffe häufiger, diese sogar bei den Männern, die zu dem Mantel die lange Tunika (chainse) sowie darüber oder dafür auch das von den Frauen an dessen Stelle getragene Oberkleid (bliaud) anlegten. Der Mantel wurde im zwölften Jahrhundert allgemein auf beiden Schultern getragen und vorn auf der Brust mit einer Spange



a König und Königin, 10. Jahrhunbert.

b Mann aus bem Bolte, 11. Jahrhunbert.

Abb. 49. Franzosen (900 bis 1200).

oder auch wohl einer Schnur oder Kette geschlossen (a b Abb. 50). Die Vorliebe für gemusterte Brokate und Ebelsteine nach byzantinischer Weise sowie für kostbares Pelzewerk kam mehr ab, Seide blieb aber außerst beliebt.

Die nieberen Klassen trugen gern eine Pänula mit Kapuze, vornehme Männer im zehnten und elsten Jahrhundert eine Art von phrygischer Mütze oder seit dem elsten Jahrhundert die byzantinische platte Mütze mit einem Nackentuch oder Schleier. Im zwölsten Jahrhundert kamen runde Hüte mit herabhängender Krempe und halbkugeligem, oft mit einer Spize versehenem Kopf auf.

Das Haar wurde bis zum zwölften Jahrhundert gleich dem nach den schnurrs bärtigen Karolingern (s. oben) allgemeiner gewordenen Vollbart kurz getragen, von etwa 1150 an aber der Bart gänzlich rasiert. Bis zum Ende des Wittelalters sah man dann mit einer kleinen Zwischenzeit (1350 bis 1400) nur noch glatte Gesichter.

Der Rod (bliaud) wurde im 13. Jahrhundert etwas weiter und bis zum Knie reichend, die geschlossenen Ürmel weiter und unten offen getragen. Diese, die Halssöffnung und der Brustschlitz sowie der untere Saum waren mit andersfarbigem Besatz geschmückt. Das Hemd (chainse), jetzt sast allgemein getragen, schaute oft unter dem Rocke heraus. Die Frauen des Bolkes trugen ein langes Hemd und den langen gegürteten Rock, Vornehme dazu das kürzere Überkleid (s. oben).

Die Frauen trugen im elften Jahrhundert Kopftuch, Schleier ober Haube, im zwölften eine Kapuze, vornehme die byzantinische Mütze mit einem Kinnband (a Abb. 50). Seit im achten Jahrhundert die Böpfe abgekommen waren, siel das Haar in langen kohlmbunde.



ab Königin und König nach 1150.

c Dame, 11. Jahrhundert.

Abb. 50. Franzofen (900 bis 1200).

Loden herab und wurde durch ein goldenes Stirnband gehalten, erst im zwölsten Jahrshundert begann man wieder, es zu slechten und aufzusteden (a Abb. 50). Knöchelsschuhe, meist schwarz, in der Zeit des byzantinischen Geschmades bunt, wurden von beiden Geschlechtern getragen; Tuchstrümpse und Beinlinge, die an der nun sehr verkürzten Hose (braie) besessigt waren, jedenfalls nicht nur von Männern, sondern auch von den Frauen, und zwar in den Schuhen, die gegen 1200 spitze Form annahmen. An Schmuck verstand sich die Mantelspange bei beiden Geschlechtern, beim Mann der Siegelring, bei der Frau das Stirnband von selbst, auch werden Handschuhe häusig erwähnt.

Das Gerät war vollständiger und zeigte die etwas schweren Formen des romanischen Stils auch noch, als die gotische Bauweise sich zu entwickeln begann; in dem vorliegenden Zeitraum war der Einfluß Benedigs für die europäische Kunstindustrie durch Bermittelung orientalischer und antiker Motive tonangebend. Die Gesäße wurden seit den Kreuzzügen unter direktem orientalischen Einfluß zierlicher; bei Tische führte man jetzt außer dem Messer schwon die zweizinkige Gabel. Bon Musikinstrumenten seien Harfe, Leier, Zither, Gitarre und Laute erwähnt; vor allem aber die Königin der Instrumente, die Geige, die in dieser Zeit entstanden ist. Sie hatte drei bis künf Saiten, einen breiten Hals und einen Schalkasten in Gestalt eines halben Eies.



Abb. 51. Anglo-Rormannen (1000 bis 1200).

#### Fünftes Rapitel.

## Normannen, Anglo-Normannen und Engländer.

[1000 bis 1200.]

Die standinavischen Eroberer, die 1066 von der Normandie aus England in Besitz nahmen, blieben ansangs noch unvermischt mit den bisherigen Bewohnern. Ihre Tracht war von der angessächsischen sowohl als von der französischen jener Tage etwas verschieden, dis im folgenden Zeitraum französische Normannen und Angelsachsen zu einer neuen Nationalität, der englischen, auch kleidlich zusammenschmolzen.

Mantel und Rock wurden im Anfang dieser Periode noch häusig von Fell getragen, das mit der Haarseite nach außen gekehrt war. Hemd und Rock waren ursprünglich kurz, dieser wurde aber von den Vornehmen seit dem Ende des elsten Jahrhunderts immer allgemeiner dis auf die Füße reichend getragen. Die Hose war die dis zum Knie reichende, unten offene Bruche (o Abb. 76). Im zwölsten Jahrhundert, besonders gegen dessen Ende, ersetzen die Männer den rechteckig zugeschnittenen Mantel auch hier oft durch ein ärmelloses, dis unter die Knie reichendes Oberkleid, sogar wie dei den Franzosen durch einen lang= und weitärmeligen Talar. Diese Kleider waren in unserer Periode noch aus einsachen Stoffen gesertigt. Die niederen



Abb. 52. Anglo-Normannen (1000 bis 1200).

Stände trugen eine Pänula mit Kapuze, Bornehme Mäntel in derselben Form, nur vorn offen, doch auch solche ohne Kapuze (Abb. 51). Mit dem Stoff der Mäntel wurde seit dem 12. Jahrhundert von den Bornehmen großer Luxus getrieben, auch waren sie oft mit Pelz besetzt und mit Aleinodien verziert gleich den Hüten und Müten, die auß Tuch oder Seide, beim Bolke auß Filz oder Leder bestanden. Die Hüte waren kegels oder napfförmig und hatten keine Krempe. Die Jäger trugen gebundene Hauben, daß Bolk Zipfelkappen.

Strümpfe, beim Volk Unterschenkelbinden, waren allgemein; der Halbstiefel wurde im zwölften Jahrhundert durch die Schuhe verdrängt. Am Ende des elften Jahrhunderts wurden spise Schuhe Wode.

Die Ärmel der Frauenkleider wurden am Ende des elsten Jahrhunderts vorn immer weiter gemacht, was man im zwölsten Jahrhundert dahin übertrieb, daß die Ärmel zwar eng waren, vom Handgelenk aber so weite Ausschläge dis zur Erde herabhingen, daß man sie oft in die Höhe binden mußte. Auch das Oberkleid erhielt diese Sackärmel (b Abb. 52). Gürtel trugen die normannischen Damen über den Kleidern nur selten, doch schlossen diese am Oberkörper knapp an, wogegen sie unten ost schleppten. Frauen von leichtem Wandel schnitten das Kleid unten an einer Seite auf, so daß die Beinlinge beim Gehen sichtbar wurden (c Abb. 52). Ein Kopfstuch war den Frauen unentbehrlich, bei den Männern fand es keine Verbreitung. Das Haar scheitelten die Frauen und flochten es in zwei Zöpfe, die, mit Bändern

umwicklt, lang herabhingen. Zur Zeit der Eroberung fand sich bei den Männern noch die Sitte, den Nacken zu rasieren, die sich bei den Franken seit dem fünsten Jahrhundert erhalten zu haben scheint, und die sie wohl von diesen angenommen hatten. Später trugen sie jedoch gern Haar und Bart lang, gleich den Angelsachsen, so daß Heinrich I. in der ersten Hälfte des zwölsten Jahrhunderts mit seinem Bestreben, Bartlosigkeit und kurzes Haar einzusühren, nicht durchdrang, vielmehr sah bereits die zweite Hälfte des Jahrhunderts wieder die alte Tracht. Die Normannen kannten sogar schon Perücken. Schmuck war äußerst selten.

Von den Schukwaffen der Normannen, die wie überall im Mittelalter nur von den Anführern getragen wurden, waren ihnen eigentümlich beringte Panzers röcke (hauderts) aus Leder oder Linnen, mit Halbärmeln und Kapuze, auch mit zylindrischen Oberschenkelhosen daran. Die Helme waren halbeis oder kegelsörmig und mit einem Nasenschuk versehen, später plattzylindrisch, die Schilde hatten die Gestalt unserer Papierdrachen (c Abb. 76, a d Abb. 77). In der ersten Hälfte des zwölsten Jahrhunderts bedeckte diese Schukrüstung auch Unterschenkel, Unterarm und Hände; nach dieser Zeit kamen die Panzer aus Ringgeslecht auf (Abb. 77 und 78, vgl. Kap. 12 dieser Abteilung). Der lange und starke Reiterspieß und das lange gerade Schwert, daneben noch der Streitkolben und die Streitaxt waren die wichtigsten Angrisswaffen. Wahrscheinlich hatten sie diese Waffen im Orient kennen gelernt, der überhaupt auf die Herstellung und Form ihrer Wassen und die Entwickelung ihres sür das ganze Mittelalter maßgebenden Kriegswesens von großem Einfluß war.

Damit hängt es zusammen, daß das Rittertum in dem aus edelbürtigen und vollfreien Leuten gebildeten Reiterstande, der schon lange vor den Kreuzzügen in den germanisierten Ländern Europas den Kern der Heere ausmachte, seine volle und charakteristische Ausbildung durch die französischen Normannen kurz vor und in dem ersten Kreuzzuge (1096 bis 1099) erhielt. Bei den Normannen zuerst verbreitet war die Armbrust, neben der aber auch der Bogen in Ansehen blieb.

Während der Kreuzzüge entstanden auch die Ritterorden, die noch vor dem Ausgang des Mittelalters ihre Blütezeit überschreiten sollten, eine Zeitlang aber große geschichtliche Bedeutung gewannen. Zu den Gesübden der geistlichen Orden: Armut, Keuschheit und Gehorsam kam bei diesen Rittern noch die Verpstlichtung zum Kampse gegen die Ungläubigen und die zur Krankenpslege. Der von französischen Rittern nach der Eroberung Jerusalems gegründete Orden der Tempelherren, dessen Besitzungen größtenteils in Frankreich sagen, wurde freisich schon 1312 aufgehoben. Die Templer trugen als Ordenskleid einen weißen Wantel mit einem roten achtspitzigen Kreuz auf der linken Schulter und einen weißen Wassenword mit demselben Kreuz vor der Brust. Die Johanniter oder Hospitaliter hatten ihren Sitz in Jerusalem, seit 1191 in Akta, seit 1291 auf Eppern, eroberten 1309 Rhodus (Rhodiserritter) und hatten nach ihrer Bertreibung von dort seit 1530 die Insel Walta inne (Walteser). Sie trugen einen schwarzen Rod und einen schwarzen Kapuzenmantel mit einem achtspitzigen weißen Kreuz, im Krieg einen roten Wassenrod mit silbernem Kreuz.

Sechstes Rapitel.

## Deutsche.

[1000 bis 1300.]

Noch unter Karl bem Großen waren auch die Deutschen weit entsernt gewesen, eine Nation zu sein; die einzelnen Stämme unterschieden sich durch Sprache, Sitte und Tracht, ja einige waren noch Heiden (Sachsenkriege). Erst in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts waren sie alle dem Christentum gewonnen worden, wenn auch noch auf lange Zeit hinaus nur äußerlich. Wie wenig erscheint noch im Nibelungenliede (um 1210) die angestammte heidnische Wildheit durch das Christenstum gemäßigt, wie tief wohnt uns allen noch heute in Gedräuchen, Neigungen, Ausschücken, Anschaungen, Aberglauben ein gut Stück altgermanisches Heidentum im Blute!

Aber von jener Zeit an, die Deutschland unter einer Herrschaft vereinigte, begann en doch die deutschen Stämme allmählich zu einer Nation zusammenzuwachsen, bildete sich im zehnten und elsten Jahrhundert eigentümliches Leben aus und damit auch hier eine eigentümliche mittelalterliche Tracht, die im zwölsten und noch mehr im 13. Jahrhundert und etwas darüber hinaus die schönste Blüte erlebte. Auch hier zeigt sich die heilsame Einwirkung der von den Völkerscharen der großen Wanderung nie ganz niedergetretenen, weit überlegenen geistigen und geselligen Kultur des Ostens, die durch die Kreuzzüge den europäischen Nationen bekannt wurde und ihnen mit Recht einen tiesen Eindruck machte.

Noch unter den ersten sächsischen Kaisern trugen Fürsten und Volk den haldslangen deutschen Rock, erst mit Otto III., also gegen das Ende des zehnten Jahrshunderts, kam bei den Vornehmen byzantinische Kleidung auf. Bis dahin trugen auch sie die kurze Tunika, den auf der rechten Schulter befestigten Mantel, Bruche (die verkürzte Leinenhose, etwa in der Form der oberbahrischen unten offenen Lederhose oder einer langen Schwimmhose), Beinlinge, die hier zuerst von verschiedener Farbe für jedes Bein ("geteilt") vorkommen, Halbstiefel und Hite (b Abb. 53). Gemusterte Stoffe erscheinen im Nordwesten Europas nicht vor dem elsten Jahrhundert.

Das Volk trug auch noch in bieser Periode ben altsächsischen Strohhut, bazu ben kurzen Rock, ber als Bauernkittel ja heute noch getragen wird, sowie Knöchelsschuhe (Bundschuhe) ober Strümpfe mit Holzsohlen. Wer konnte, zog auch Hemb und Hosen an, ber Mantel behielt die alte Form bei.

Die höheren Stände dagegen hatten den großen Schritt gemacht, die vornehme Tracht näherte sich der romanischen: der altüberkommene, jahrhundertelang getragene kurze Rock wurde 1100 von der langen Tunika abgelöst, dem Hauptstück der "hösischen Tracht" des Mittelalters. Der Stoff war seine Leinwand aus Byzanz, auch Wolle oder gar Seide, am untern Saum sowie seitlich, an der Halsöffnung und an den Handgelenken oft mit Goldborten besetzt oder gestickt. Sie hatte lange enge Krmel, an den Seiten und oft auch vorn und hinten Schliße vom untern



a Dame, 12. Jahrhundert.

b Mann, 11. Jahrhundert. c Dame, 11. Jahrhundert.

2066. 53. Deutsche (1000 bis 1200).

Saum aufwärts und war über ben Hüften gegürtet und in einen mäßigen Bausch hervorgezogen. Der Gürtel bestand aus Goldborte ober anderm kostbaren Stoffe.

Dieses weichliche, fast weibische Kleidungsstück bildete das Gegengewicht zum Eisenstleid des gepanzerten Kitters (eine Mustration des Sazes, daß die Extreme sich berühren, wie die Trachtengeschichte sie so häusig bietet), stimmte aber zu der gehobenen Stellung der Frau, die in diesem Zeitalter, freilich vor der Hand nur bei den höheren Ständen, einen Einfluß auf die Kultur gewann, der noch heute fortdauert. Troß seiner männlichen Übungen und Wassentaten, seiner Kreuzzüge und Abenteuersfahrten, troß Turnier und Jagd hüllte sich also der Kitter in der Zeit der Minnepoesse und des Wariendienstes in ein Frauengewand, wie er auch lange Locken und ein glattes Gesicht hatte.

Über bem langen Rock trug ber Mann ein gewöhnlich ärmelloses Oberkleid (c Abb. 54), Schaperun (chaperon) genannt, gleich ber sukenie der Frauen. Dieses Kleidungsstück war oft mit Pelz gefüttert oder mit einem Pelzkragen versehen. Ein mit Kapuze versehenes Schaperun hieß Kappe.

Der Mantel, blau oder purpurn, im elften und auch noch im zwölften Jahrhundert mit hellem Futter versehen und mit Borten besetzt, wurde im elften Jahrhundert zwar noch gewöhnlich auf der rechten Schulter, vom zwölften Jahrhundert an aber



a Ronia.

b c Bornehme Herren.

20b. 54. Dentsche (1200 bis 1300).

vor der Brust mit einer Spange besestigt, da man ihn nun auf beiden Schultern trug; bald reichte er vorn nicht mehr zusammen, und nun trat an die Stelle der Spange ein Band oder eine Kette (ab Abb. 54, ab Abb. 55). So war aus dem antiken Schultermantel der mittelalterliche Rückenmantel geworden, der, anstatt rechteckig, nun gern rund geschnitten wurde. Im 13. Jahrhundert wurde Wolle für den Mantel gebräuchlich, und nun kam Besat und Futter ab; nur wurde er jetzt öfters mit Pelz gefüttert.

Die Hosen waren Beinlinge aus Tuch ober Seibe und bebeckten ben Fuß mit; sie waren nie gemustert, wohl aber geteilt (mi-parti), b. h. an jedem Bein anders gefärbt. Im 13. Jahrhundert trug man statt der Schuhe besohlte Hosen. Die Bruche wurde nur noch vom Bolke getragen und, wenn man Hosen oder Strümpfe anlegte, in diese hineingesteckt (a Abb. 51, b Abb. 53). Die Beinriemen oder sbinden verschwanden mit dem Ansang des Jahrtausends, finden sich aber vereinzelt bei nieders beutschen Bauern dis zum Ende des Zeitraums.

Die Bekleidung der Frauen bestand wie früher aus Oberkleid (Robe), Tunika (Rock) und Hemd. Dieses war öfters von Seide; wenn es das Unterkleid vertrat, hatte es Armel zum Wechseln. Der Ritter erhielt das Hemd der "Herrin" als Liebessgabe und trug es im Kampse als Wassenrock über der Rüstung, worauf es die Dame

wiedererhielt und — wieder anzog. Die Kleider waren am Oberkörper eng anliegend geschnitten, auch gesteppt, und hinten oder unter den Achseln geschnürt (hier zuerst tritt die Tendenz auf, den Wuchs durch das Kleid zu zeigen; vielleicht suchte man das auch schon durch die Anlage eines engen gesteppten Leibchens über dem Kleide zu erreichen se Abb. 53]), unten aber sielen sie weit und faltig dis auf die Füße hinab, die sichtbar werden zu lassen der Anstand verbot. Dagegen wurde die Öffnung am Halse im 13. Jahrhundert so weit, daß dieser und ein Teil der Brust zu sehen war.

Der Faltenwurf kam um dieselbe Zeit dadurch besonders zu seinem Rechte, daß nun das Oberkleid durchweg aus Wolle gefertigt wurde. Zugleich wurde die Einfassung, wenn sie überhaupt vorhanden war, sehr bescheiden und es kamen seine gebrochene Farbentone auf, so daß wieder lediglich Form und Farbe den Reiz dieser Tracht ausmachten. Im 12. Jahrhundert wurde das Oberkleid verlängert und ließ nur den Saum oder Besat des Rockes sehen, zu welchem Zweck auch wohl jenes ein wenig gehoben wurde (a Abb. 53). Die Ürmel, an der Achsel eng anschließend, erweiterten sich trichtersörmig dis auf die Witte des Unterarms, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts waren sie eng dis an den Ellbogen oder noch weiter herab und erweiterten sich dort plötslich zu einem enormen Ausschaft, der auf dem Boden schleppte. Im Gegensat dazu brachte das 13. Jahrhundert Oberkleider, die nicht nur gar keine Ürmel hatten, sondern deren Armlöcher auch an den Schultern dis zu den Hüsten weit ausgeschnitten waren, so daß der Rock sichtbar wurde. Dessen ürmel waren dann zum Wechseln eingerichtet, das Oberkleid (sukende) aber mit farbigem oder Belzsutter versehen. In letzteren Falle hieß es Korsett (von Kürsch, Belz).

Es kam auch ein Oberkleid vor, das nicht nur bis an die Hüften, sondern bis an den unteren Rand aufgeschnitten war.

Nach ber Mitte bes 13. Jahrhunderts war die Tracht wieder weiter und faltiger, das Bruststück rückte zugleich dis zum Halse hinauf, das Kleid fiel dis auf die Füße, der Schleier beckte, breiter geworden, nun auch die Wangen, eine Mütze das Haar (b Abb. 55), ja selbst Mund und Kinn waren bisweilen durch ein besonderes Tuch, die Rise, verhüllt.

Der Gürtel, der über dem Rock nur als Schmuck getragen wurde, bestand dann aus Seide oder Goldborte und war mit Perlen oder Steinen geschmückt, ebenso die Schnalle aus edlem Metall; das Ende des Gürtels mußte noch ein Stück von der Schnalle herabhängen, auch bei den Männern (vgl. d Abb. 60, c Abb. 77, a Abb. 78, a Abb. 79, d Abb. 80).

Den Mantel trugen die Frauen nur außer dem Hause und bei sestlichen Gelegensheiten; auch hier sielen im 12. Jahrhundert die breiten Goldborten weg; er ward nur schmal, aber kostdar eingesaßt und bestand gewöhnlich aus Wolke, oft auch aus Seide und Samt mit entsprechendem Futter. Die vornehmsten Frauen trugen Pelzsutter. Im Schnitt glich er dem oben beschriebenen Männermantel durchaus, auf der Brust wurde er durch eine Borte oder Kette, den Fürspann, zusammengehalten, dessen Enden zwei scheidensörmige Spangen, die Tasseln genamnt, an dem Mantel seschielten.



20b. 55. Deutsche (1200 bis 1300).

Der feine Anstand gebot, den Mantel so zu tragen, daß die linke Hand den Saum etwas hob, indem die rechte mit dem Daumen oder zwei Fingern den Fürspann auf der Brust heradzog (d Abb. 55).

Beibe Geschlechter trugen auf dem Haupte das Schapel (chapel, chapelet, a Abb. 53, b Abb. 54), einen einsachen oder gewundenen Reif aus Gold, Silber, Seide, reich verziert oder in Gestalt eines Blumenkranzes. Darüber trug man beim Ausgehen einen Hut mit mehr oder weniger spigem Kopf, der bei Bornehmen mit einem Goldreif umschlossen, mit Pelz oder Psauensedern besetzt war, mit rundum oder nur hinten ausrechtstehender Krempe (Herzogshut). Die Mützen waren im zehnten und elsten Isahrhundert noch der phrygischen ähnlich, später kamen flache Formen (c Abb. 54, c Abb. 55) mit ausrechtstehendem, gezacktem oder pelzbesetztem Rande auf. Das Haar wurde in der Höhe des Kinnes abgeschnitten und gekräuselt, der Bart wurde rasiert, nur an Geistlichen und im zwölsten Jahrhundert an Fürsten sah man kurze Bollbärte. Trauernde schoren ihr Haar, Sklaven, Bauern und Hosparren mußten es kurz tragen. Die Frauen gingen im zwölsten Jahrhundert durchweg in langen Locken ohne Bedeckung, seit dem 13. Jahrhundert nur noch die Jungfrauen; Verheiratete trugen seitdem die flache Mütze, einen Schleier oder eine Haube, Gebände genannt und

in einem breiten Bande bestehend, das vor den Ohren herlief, Scheitel und Kinn umschloß und oben oft den ganzen Kopf bedeckte (b Abb. 55). Böpse waren sehr selten. Das Schapel, bisweilen oben geschlossen, wurde auch von Jungfrauen getragen (a Abb. 53).

Schuhe trugen meist nur Männer nieberen Standes, der Vornehme pflegte seine Füße lediglich mit den besohlten Füßlingen der Hose zu decken. Im zwölften und in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts sanden sich Anöchelschuhe mit einem Einschnitt vorn am obern Rande, gleichzeitig solche mit einem oder zwei Ausschnitten auf dem Fuß. Am Ende des 13. Jahrhunderts war der Schuh wieder ganz geschlossen, im 14. Jahrhundert hatte er einen Riemen über dem Spann. Diese Schuhe waren bei den Vornehmen meist aus schwarzem Leder, aber auch wohl aus buntem Leder oder Stoss. Die Frauen hatten zierliches Schuhwerk aus Leder, Goldbrokat oder Seide, meistens schwarz, gelb, rot oder weiß; der Schuh war geschnürt, vorn spit und nach dem Fuß gearbeitet.

Die seit dem elften Jahrhundert aufkommenden Handschuhe, vom 13. Jahrhundert an schon mit geteilten Fingern versehen, bestanden meistens aus gewirkter Seide oder, wenn sehr sein, von Leder und waren bei besonderen Gelegenheiten weiß, bisweilen mit Stickerei, Perlen usw. verziert. Bis zum 14. Jahrhundert wurden sie indes nur außer dem Hause getragen. Die oft nur auf die linke Hand gezogenen Falkenhandschuhe (c Abb. 55) wurden, von starkem Leder und mit einer den halben Unterarm deckenden Stulpe versehen, auch von Frauen geführt.

Der Schmuck war jetzt schön und zierlich in der Form, kam aber nur äußerst parsam zur Anwendung. Die Männer trugen außer der Spange oder Kette am Mantel nur Schapel und Fingerring, die Frauen höchstens zwei Armringe, Schapel, Gebände, Fürspann mit Tasseln und den Gürtel. Bereinzelt erscheinen in dieser Zeit auch zuerst die Schellen als Schmuck der Kleidung.

Der Deutsche Ritterorden wurde 1190 in Akfa gestiftet; sein Sig wurde 1291 nach Benedig, 1309 nach Marienburg, 1457 nach Königsberg verlegt. Ordenssabzeichen war ein schwarzes Kreuz mit weißer Einsassung auf weißem Mantel.

Die Schwertbrüber in Livland, gestiftet 1202 zu Riga, gingen schon 1237 im Deutschherrenorden auf. Sie trugen zwei rote gekreuzte Schwerter auf weißem Wantel.

Die Architektur nahm seit etwa 1230 die Formen des in Frankreich schon im zwölsten Jahrhundert ausgebildeten gotischen Stils an, dessen Ornamentik in dieser frühern Zeit sich der romanischen eng anschließt.

Das Gerät war noch einfach, selbst in fürstlichen Häusern; was an Gefäßen zur Verwendung kam, seit den Kreuzzügen zierlicher und prachtvoller. Kostbare Gewebe bezog man gern von den sarzenischen Manusakturen Siziliens. Aus dem Orient waren auch Trompeten und Pauken bekannt geworden, das Lieblingsinstrument der Zeit aber war die Harfe, die ihrer Kleinheit wegen sitzend gespielt werden konnte, indem man sie gegen das Knie stützte.

Die mittelastersiche Tracht macht auf ber Bilbne wenig Schwierigkeiten, da sie an fast allen Theatern vorhanden ist; möchten nur die Damen aushören, sie durch moderne Schnitte und Zutaten zu entstellen, und sich auch mit den taillensosen Obergewändern befreunden. Die langen und kurzen Tuniken sind, im

Chor minbestens, zugleich für antike und byzantinische Trachten mit zu verwenden. Stiefel kennt biese Tracht nicht, sondern nur weiche Ledersoden; die Schuhe nimmt man gern mit dem Trikot, das leider noch überall die Hose darstellt, von gleicher Farbe, odwohl man wirkliche Tuchbeinlunge von historischem Schnitte vorziehen sollte, was zumal dei schlanken Figuren sehr zu empsehlen ist und die unnatürzlichen Beinwattons überstüllssig macht. Zu der beschriebenen Friedenstracht wurden weit seltener Wassen, getragen, als es auf der Bilhne meist missträuchlich geschieht, wurden doch Hut, Handschuhe, Mantel, Schwert, Dolch und Sporen im Zimmer abgelegt, während allerdings die Damen in vollständiger Tracht verblieben. Aussellschen vernachlässigt wird das höchst kleibsame Schapel.

Hingestaltung der Tracht um die Mitte des 14. Jahrhunderts, und geht zur Betrachtung der anderen europäischen Nationen (Italiener, Engländer, Franzosen, Spanier) bis zum Schluß des Mittelalters über, so daß bei diesen in der Zeit vom 13. dis zum 15. Jahrhundert zwei verschiedene Epochen zusammengefaßt werden, nämlich die letzte Zeit oder die Blüte des mittelalterlichen Kostüms und die Periode seines Versalls und seiner Entartung seit dem angegebenen Zeitpunkte (1350), wo die beginnende Übereinstimmung in der Tracht aller europäischen Bölker zur Herrschaft der Mode führt. Diese ergeht sich gerade in der letzten Epoche, die den Übergang zu dem Trachtenwesen der Neuzeit bildet und wichtige Stücke der Kleidung in völlig neuer Weise umformt, dis zum Narrenhaften in Luzus, Bizzarrerie und phantastisch ausschweisenden Tollheiten.

Siebentes Rapitel.

### Italiener.

[1200 bis 1500.]

In Italien wirkte naturgemäß der Einfluß Roms am längsten und tiefsten nach, daher entsprach dis zum 13. Jahrhundert die italienische Tracht im ganzen dem spätzömische byzantinischen Kostlime, neben dem in Unteritalien noch normannische französische, in Sizilien arabische, in Oberitalien deutsche Elemente erschienen: diese blieben in Oberitalien allein, in Rom mit normannischen gemischt vorherrschend.

Manches von der deutschen Tracht im 13. Jahrhundert Gesagte gilt daher auch von der italienischen.

Der lange Rock war hier auch an Schultern und Oberärmeln mit Besatz verssehen, die Hosen in der Farbe häusig gleich dem Mantel, aber abweichend vom Rocke. Auch mi-parti kam im 13. Jahrhundert schon häusig vor, doch noch einsach, nur in zwei Farben. Der Grund dieser eigentümlichen Sitte, die von nun an oft wiederskehrt (a Abb. 57), ist nicht allein das Streben nach dem Neuen und Auffallenden, sondern vor allem der Wunsch, die Wappenfarben an der Kleidung anzubringen, daher ansanzs besonders die Waffenhemden der Ritter und die Livreen der Dienstemannen "geteilt" gefärbt wurden.

Der Mantel, der auch noch auf der rechten Schulter geschlossen wurde, hatte einen Schulterkragen aus Belz, der schließlich bis an die Hüften reichte. Das Bolk



a Maler Cimabue (etwa 1240 bis 1302). b Petrarca (1304 bis 1374).

c Laura.

20b. 56. Staliener (1300 bis 1400).

trug noch lange die römische Pänula ober, oft als einziges Kleidungsstück, einen langen, vorn zugeknöpften Rock von lebhafter Farbe, mit engen Ürmeln (b Abb. 56) und einer meist aus einem Stück mit dem Rock geschnittenen Kapuze. Im Ansang des 14. Jahrhunderts wurden die Ürmel vorn geknöpft, die Kapuze endete in einen langen zopfartigen schmalen Sack, der bis auf die Schultern fiel (a b Abb. 56, a Abb. 57).

Seit vor der Mitte des Jahrhunderts die Bürger auch den kurzen, nur bis an die Knie reichenden Rock angenommen hatten, ging der lange Rock allmählich auf die Bauern über. Bon 1350 an herrschte der kurze Rock (cotardia), das charaketeristischste Stück der spätmittelalterlichen Tracht, bei den höheren Ständen vor (a Abb. 56, a d Abb. 57); nur ältere Leute, Advokaten, Professoren, Wagistrate und Fürsten im Ornat blieben bei der langen Tunika (d Abb. 56).

Im 14. Jahrhundert reichte der Rock noch bis oberhalb des Knies (a Abb. 56), im 15. Jahrhundert bedeckte er kaum mehr einen Teil der Oberschenkel (c Abb. 58, a d Abb. 59). Die engen Armel waren nun auch außen längs aufgeschnitten und wieder zugebunden (d Abb. 59) oder an Schulter und Ellenbogen quer durchgeschnitten und wieder angenestelt, so daß das Hemd bauschig hervorsah (c Abb. 57). Junge Edelleute und Pagen hatten ausgeschnittene Röcke, die das Hemd an der Brust sehen ließen (a Abb. 59).



a Ebelmann aus Pabna. b Dienstmann in Livree, Florenz. Ende bes 14. Jahrhunderts.

c Ebelmann. 15. Jahrhundert.

26b. 57. Staliener (1300 bis 1500).

Haufig wurde über dem Rock ein etwas längerer mit größerem Halsausschnitt, etwas weiteren und meist kurzen Ürmeln getragen, der kostbar besetzt und stets gegürtet war. Seit 1350 hatte er oft lange Hängeärmel. Auch dieser Oberrock wurde von alten Leuten, Wagistraten usw. selbst im 15. Jahrhundert lang getragen und dann meist nicht gegürtet (b Abb. 58).

Der Mantel hatte nun, besonders bei jüngeren Leuten, meist die Gestalt einer Glocke und reichte nur bis zur Hüfte (a Abb. 56). Doch kamen auch Mäntel vor, die dis unters Knie reichten und außer mit einer Kapuze (die auch oft getrennt beschafft wurde) noch mit einem reichgestickten ausgezackten Kragen versehen waren, an dem Schellen hinaen (c Abb. 57).

Im 14. Jahrhundert wurde der Mantel nun stets vorn geschlossen, doch gab es auch lange Mäntel, die auf der rechten Schulter besessigt und an der linken, geschlossenen Seite mit einem Armel versehen waren (Heuken), ebenso Überhänge in Form einer langen Decke mit Halsloch, gleich dem Heroldsmantel (b Abb. 57, c Abb. 58).

Alle diese Kleidungsstticke waren bunt und mit Pelz gefüttert und verbrämt. Die verwendeten Stoffe waren im 14. und 15. Jahrhunderte kostbarer; Brokate mit Arabesken, Blumen- und Tiermustern wurden schon seit 1130 in Sizilien durch



26b. 58. Italiener (1400 bis 1450).

Sarazenen verfertigt, auch in Oberitalien webte man seit dem zwölsten Jahrhundert solche Zeuge. Der im Orient schon zur Zeit Karls des Großen bekannte Samt kam erst durch seine Herstellung in Sizilien seit jener Zeit in Europa in Aufnahme. Statt der früher beliebten gebrochenen Farben zog man grelle vor. Im 15. Jahrshundert verwendete man nun auch die geteilte Tracht schon komplizierter, so daß z. B. eine Seite des Rocks einfardig, die andere in zwei neuen Farben quergestreist war. Die Hosen waren oft an einem Bein einfardig, am andern mit Längsstreisen versehen, entweder von oben dis unten (b Abb. 59) oder am Knie noch einmal geteilt.

Die Frauen trugen im 13. Jahrhundert über dem Hemd auch hier zwei Kleider, deren unteres mit engen Ärmeln und einem kleinen viereckigen Halsloch versehen war, während das obere, ärmellose einen tiesern runden Ausschnitt und eine größere Weite hatte und gegürtet wurde. Trug man dieses Oberkleid allein, so hatte es Ärmel. Der Mantel reichte vom Scheitel dis zu den Füßen und war oben auf dem Gebände mit einem Knoten besestigt. Lag er auf den Schultern sest, so gehörte ein Kopftuch dazu. Im 14. Jahrhundert wurde der Halsausschnitt rund, und die Ärmel waren wie bei den Wännern geschlitzt und genestelt (a Abb. 58, c Abb. 59), oft auch am Oberarm weit; im 15. Jahrhundert trug man weite Ärmel, die nur bis zur Witte des Unterarms reichten und unter diesen weite am Handgelenk geschlossen Unterärmel. Der Rock wurde von den Histen abwärts weiter und faltiger und mußte



a Ebelmann, Ende bes Jahrhunderts.
Siena.

b Ebelmann. c Ebelbame, erste Sälfte bes Jahrhunderts. Benebig.

26b. 59. Italiener (1400 bis 1500).

immer noch die Füße bedecken, doch erweiterte sich der Halsausschnitt, so daß im 15. Jahrhundert Nacken, Schultern und ein Teil der Brust sichtbar wurden. Die Borten und Besätze kamen ab und verschwanden im 15. Jahrhundert ganz und gar, wurden aber durch reichlichen Schmuck an Ketten und Spangen ersetzt.

Den Mantel vertrat schon im 14. Jahrhundert das weitärmelige Oberkleid (c Abb. 56), im 15. Jahrhundert statt dessen ein weiter langer Überrock über dem Kleide, der weite Ärmel hatte, im obern Teil anliegend, um die Hüften gegürtet war und beim Gehen aufgenommen wurde wie der Mantel, dem er auch in der Ausstattung glich, der aber nur noch selten vorkam. Die kurzen Überröcke (als Haustracht) sowie die erwähnten Überhänge fanden sich bei den Frauen ebenfalls (a Abb. 58).

Von den Kopfbedeckungen war am beliebteften die Kapuze (ab Abb. 56), im 14. Jahrhundert sogar mit Gold und Pelz verbrämt und wie in ganz Europa bei den Vornehmen hochmodern (a Abb. 57), auch die barettartige flache Müße (c Abb. 57, b 58, b 59). Außerdem kam eine Beutelmüße (b Abb. 57) in Gebrauch sowie der Herzogshut, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts mit einer Feder auf der Spiße. In 15. Jahrhundert hing statt des Zopses der Kapuze von Hut oder Müße die

Sendelbinde herab, ein buntes Stück Zeug aus dünner Seide (Sendal, Zindel), bas von der rechten Schulter über die Brust nach der linken gelegt wurde. Außers dem kam um diese Zeit die Kalotte, eine runde, enganschließende Kappe oder Haube (Haarnet) in Gebrauch (a.c. Abb. 59).

Das Haar wurde lang bis in den Nacken und gelockt getragen, nur im Felde aus naheliegenden Gründen kurz, der Bart wurde rasiert, er kam jedoch in der ganzen Zeit hier und da auch als Bollbart vor, selten als bloßer Schnurz und Kinnbart (a Abb. 56). Die Frauen ließen das Haar im 13. Jahrhundert frei heradsfallen, im 14. Jahrhundert trugen sie es häusiger in Zöpsen, die als Kranz um den Kopf gewunden oder auf dem Hinterhaupte in ein Nest gesteckt waren (c Abb. 56). Mütze, Gedände, Mantel, Kopstuch, Kapuze und Kalotte deckten das Haar, das im 15. Jahrhundert mit Perlen geschmückt (a Abb. 58, c 59) oder mit durchsichtigen Schleiern bedeckt, wieder frei oder in Zöpsen herabsallend (a Abb. 58, c 59), aber auch ausgesteckt getragen wurde.

Die Schuhe waren im 13. Jahrhundert niedrig, weit ausgeschnitten und hinten etwas höher. Der Abel trug im 14. Jahrhundert die Schuhe an der Beinbekleidung ober ausgeschnittene Schuhe mit langer Spite (a Abb. 56, a 57), die erft um die Witte des 15. Jahrhunderts verschwand (b Abb. 59). Später waren die Schuhe nach bem Juße spitz gearbeitet, reichten am Spann hoch hinauf und wurden dort bisweilen geschnürt. Stiefel waren auch in dieser Zeit noch äußerst selten und glichen bann schlaffen bis über die Waden reichenden Lebersocken. Die Schuhe waren entweder schwarz ober von ber Farbe ber Beinbekleidung und bestanden meist aus Leder, bei ben Frauen öfters aus Stoff. Schmuck wurde im 13. und auch im 14. Jahrhundert noch mäßig (Spange, Fingerring, Hutknopf, Gebände), im 15. Jahrhundert aber äußerst reichlich getragen. Bu ben Perlen im Haar und an der Mütze kamen kostbare Schnallen, Ohrringe, Arms und Holsbänder, Retten usw. hinzu. Auch die Geräte gewannen in dieser Zeit schnell künftlerische Formen. Die in Italien nie recht heimisch geworbene Gotif wurde im Anfang des 15. Jahrhunderts völlig durch einen neuen Runstftil beiseitegeschoben, ber auf bem erneuten Studium der Antike und der Natur beruhte und hier noch in diesem Zeitraum herrliche Früchte reifte.

Achtes Rapitel.

# Englänber.

[1200 bis 1500.]

Die englische Nationalität, wie sie sich erst in diesem Zeitraum aus der Wischung der Angelsachsen mit den nordischen Eroberern herausdildete, hat die ganze angelsächsische Starrheit in ihrem Charafter beibehalten. Aus dieser Eigenschaft und der insularen Abgeschlossenheit erklärt es sich, daß jenseits des Kanals die Tracht gleich der Sitte von jeher besondere Eigentümlichkeiten zeigte. Die Veränderung um die Mitte des vorliegenden Zeitraums war hier nicht so einschneidend wie auf dem Kontinent, doch zeigte sich im 14. und 15. Jahrhundert eine auffallende Ühnlichkeit kontuntende.



2066. 60. Engländer (1200 bis 1300).

mit den französischen Moden infolge der großen Kriege mit Frankreich, bis zu beren Abschluß im 15. Jahrhundert Hof und Abel immer noch französisch war.

Auch hier galt im 13. Jahrhundert die mittelalterliche Tracht, bestehend aus

Hemb, Hose, Tunita, Mantel, Hut und Schuhen!

Der lange Rod war, wie bei ben anderen Nationen, an Saum und Handgelenken mit Borten besetzt ober gestickt; Ebelsteine wurden nicht verwendet. Nach und nach wurde der Rock klirzer und oben enger. Die Armel waren oben weit, unten eng, im 14. Jahrhundert umgekehrt, so daß sie den Boden berührten und das helle Futter zu sehen war (b c Abb. 62, a 63). Gleichzeitig wurde ber Rock noch kurzer, so daß er den Oberschenkel nur halb bedeckte (a c Abb. 62); da er nun anliegend geworden war, so versah man ihn vorn und an den engen Armeln mit Knöpfen, was übrigens an dem bei älteren Leuten üblichen langen Rocke gleichfalls geschah. Auch der kurze Rock (jack, jacket) wurde bisweilen gegürtet, wobei, wie im 13. Jahrhundert, ein Ende des Gürtels von der Schnalle herabhing (b Abb. 60). Gemusterte Stoffe und Brokate waren seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts bekannt, doch wurden bei Hofe noch im 14. und 15. Jahrhundert einfarbige Stoffe mit Besatz getragen. Im 14. und 15. Jahrhundert war der Rock bei Hofe sehr lang und hatte weite Armel, die Saume waren zackig ausgeschnitten (b Abb. 62, a 63). Darunter trug man schon im 13. Jahrhundert einen zweiten Rock mit Armeln, der anfangs länger, seit dem 14. Jahrhundert aber kürzer war als der obere (c Abb. 63).



20bb. 61. Englänber (1300 bis 1400).

Im zweiten Viertel bes 15. Jahrhunderts kam auch ein Überhang mit Halsloch auf, bald aber kehrte der alte weite Rock (Tappert) mit weiten Ürmeln und Zatteln wieder, der jetzt auch, mit einem Schulterkragen versehen und vorn aufgeschnitten, die Stelle des Mantels vertrat (b Abb. 63). Alle diese Röcke und Oberkleider hatten oft hohe Stehkragen, manchmal von anderer Farbe. Das Hemd hatte im 14. und 15. Jahrhundert oft einen Kragen, der über dem Rock umgeschlagen wurde (a Abb. 63). Die Hosen waren noch, wie auf dem Kontinent, einfardig und, obwohl mi-parti als Zeichen der Dienstbarkeit auch hier vorkam, doch selbst am Ende des 15. Jahrshunderts nur selten buntgestreift oder gemustert, wohl aber bisweilen zu Schuhen verlängert.

Der Mantel, im 13. Jahrhundert auf der Brust mit einem Fürspann geschlossen (c Abb. 60), wurde im 14. Jahrhundert auf der rechten Schulter zusammengenäht, so daß er über den Kopf gezogen werden mußte (a Abb. 62). Die Naht war mit Borten oder Knöpfen besetzt. Die Mäntel wurden rund geschnitten und gleichsalls hell gesüttert und an den Säumen ausgezackt. Schon im 13. Jahrhundert trug man auch einen ringsgeschlossenen, glockenförmigen Mantel mit Kapuze, oft mit Pelz gesüttert, auch in den höheren Kreisen; er glich völlig der antiken Pänula (a Abb. 60). Schellen = und besonders Pelzbesatz kam an allen Teilen der Kleidung vor.

7 \*



a Filtst, 1350. b Bornehmer Mann, Ende des 14. Jahrh. c Blirger, 1400 bis 1450. Abb. 62. Engländer (1300 bis 1450).

Die Tracht der Frauen entfernte sich in demselben Sinne von der eblen Ginsfachheit des 13. Jahrhunderts. Damals war das Kleid am Halfe hoch, bis zur Hüfte eng, unten faltig, und hatte enge Ürmel (b Ubb. 64). Bom Stoffe war oben schon die Rede.

Der Schnitt erlitt im 14. und noch mehr im 15. Jahrhundert insofern eine Anderung, als man das Kleid bis zur Brust ausschnitt und (ein wichtiger Schritt) Leib und Rock trennte. An die Stelle der früher gebräuchlichen zwei Kleider (Oberskleid und Tunika) trat von nun an allmählich diese heute gültige Form des Frauenkleides.

Auf ber Bühne behalten bie Damen leiber auch in ben früheren Zeitaltern bie moderne Trennung von Leibchen und Rock gern bei, was bem weiblichen Bühnenkoftilm eine bedauernswerte Cinseitigkeit versleiht, aber in Gründen ber Ersparnis und ber Berwendbarkeit ilberall seine gute Entschuldigung sinden wird, wo die weiblichen Bühnenmitglieder noch ihre Kostilme selbst herstellen milssen.

Man begann nun das Leibchen oder die Jacke von anderer Farbe zu machen, so daß an Stelle der einen Farbe, die im 13. Jahrhundert für das weibliche Kleid gegolten hatte, nun drei traten, den Besatz eingerechnet. Dieser umlief Schultern und Hüften so, daß er die Körperform hervorhob, d. h. sie in der Mitte schmal, oben und unten breit erscheinen ließ (d Abb. 61). Gegen 1450 und später kam allerdings auch die alte, meist enge Form der Tunika wieder vor.



20bb. 63. Engländer (1400 bis 1500).

Wurde die Jacke als selbständiges Stück über das Kleid angelegt, so blieb sie meistens vorn offen, hatte enge Armel und kostbaren Besatz.

Im 15. Jahrhundert wurde der Ausschmitt der Meider viereckig, die Armel auch bei den Frauen weit. Unter diesen Hängearmeln trug man dann weiße Unterärmel und gürtete das Kleid unter der Brust.

Die Schleppe war seit dem 14. Jahrhundert in Gebrauch. Das Hemd war zu den ausgeschnittenen Neidern meist ebenfalls ausgeschnitten wie bei unseren Damen, sonst hatte es auch wohl einen Überfallkragen.

Der Mantel, auf beiben Schultern getragen, wurde samt Schnur, Tasseln und Besatz im 14. Jahrhundert kostbarer (b Abb. 61), im 15. Jahrhundert wieder einfacher getragen und nun schlechtweg mit einer Haftel geschlossen, später auf den Achseln sestenden.

Die Kopfbedeckung bestand beim Bolk in der Kapuze; über dieser wurde oft noch der Hut getragen. Außerdem hatte man Kalotten und Barette, im 15. Jahrhundert war die Sendelbinde (c Abb. 62, b 67) allgemein.

Das Haar trug man lang und gekräuselt, nur in der Rüstung und im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts der hohen Hemdkragen wegen über den Ohren abgeschnitten. Der Bart wurde rasiert, selten blieb ein Schnurrbart oder kurzer Vollbart stehen. Lange Bärte waren nur alten Leuten gestattet.

Die Frauen trugen im 13. Jahrhundert das Gebände (vgl. S. 90 f.) oder Kopfstuch und Rise (Kinntuch), im 14. Jahrhundert gemusterte Taschen oder Wülste an den Schläsen (d Abb. 64, d 66) und etwa den Schleier. Im 15. Jahrhundert wurde der Hennin, die Hornhaube, üblich, in Gestalt eines langen nach hinten gerichteten Kegels oder Zuckerhuts (a Abb. 66), oder zweier hornförmigen Wülste, worüber ein Schleier angeordnet war (o Abb. 66); unter Heinrich VI. eine zierliche Doppelhaube. Diese Hauben bedeckten das Haar.

Der Schuh war auf dem Spann geschnürt, im 13. Jahrhundert auch geschlossen, im 15. Jahrhundert fünstlich durchbrochen, bei den Männern öfter aus Leder als aus Stoff, bei den Frauen umgekehrt.

Von 1350 bis gegen 1485 herrschte die Mode der langen Schnabelschuhe (crackowes) wie früher schon vor 1250. Stiefelsocken trug nur das Volk.

Der Schmuck war im 13. Jahrhundert sehr bescheiben, im 14. und 15. Jahrhundert reicher und reichlicher, aber nie übertrieben. 1349 hatte Eduard III. den Hosenbandorden gestistet. Die Ordenstracht bestand aus langer Tunika, Kapuze und Mantel von blauem Wollstoff, das Abzeichen, mit dem die Ordenskleider bestickt wurden, war das bekannte Kniedand aus blauem Samt mit goldnem Rand und dem Spruch: "Hony soit qui mal y pense", auf dem linken der roten Beinlinge. Die blaue Tunika wurde einmal kurze Zeit durch eine schwarze, dann durch eine rote ersett. Die 26 gliedrige Kette aus Kniedändern und Goldschmurschleisen mit dem Bilde des heiligen Georg als Anhänger ist erst von Heinrich VII., das von links nach rechts getragene blauseidne Ordensband mit dem Georg noch später und der Stern gar erst unter Karl I. hinzugessigt worden.

#### Neuntes Rapitel.

# Franzosen und Burgunder.

[1200 bis 1500.]

In biesem Zeitraum entstand die europäische Mobe, und die Franzosen bemächtigten sich der Modebewegung, deren Ansührung ihnen, wenn auch mit Unterbrechungen, fast dis heute geblieben ist. Es ist damit nicht gesagt, daß sie für die Tracht nun auch allein maßgebend gewesen wären; da aber die Umbildung der Tracht durch die Moden bewirkt wird, so tritt man, strenggenommen, mit dem 14. Jahrshundert aus der Trachtengeschichte in die Modengeschichte ein. Was früher etwa auch als Wode bezeichnet werden konnte, insosern es weniger dem Bedürsnis als dem Nachahmungstrieb entsprang, dehnte sich doch nicht, wie von jetzt an, auf alle Bölker von europäischer Kultur und auf alle Stände aus.

Die Herrichaft der französischen Mode begann gegen 1350 und wurde nach ber Schlacht bei Uzincourt (1415), als die englischen Kriege das Land erschöpft und arm gemacht hatten, von der burgundisch-niederländischen abgelöst, die nach dem Untergange Karls des Kühnen (1477) der ungebundensten Willstir wich.



2066. 64. Frangofen (1200 bis 1300).

Der gewöhnliche Rock reichte auch im 13. Jahrhundert noch dis an die Knie; der lange Rock (soutane), dis zum Knöchel oder nur dis an die halbe Wade reichend, erhielt sich, mäßig verziert, dis ins 14. Jahrhundert, wo allmählich bei Vornehmen der kurze Rock auskam, während die Bürger bei der soutane blieben (c Abb. 65). Nach dem Beispiel des Philipp von Valois (1340) wurde der Rock dei Hofe plöglich ganz kurz und eng (cotto-hardie); da er nun nicht mehr über den Kopf zu ziehen war, so schnitt man ihn vorn auf und versah ihn mit Knöpfen, die hier zuerst sür die Trachtensormen bedeutsam werden. Diese Jacke (jacque, jacquette, a d Abb. 65) ist der Ausgangspunkt unseres vorn offenen Rockes, der ans, aber nicht mehr übergezogen wird wie die früheren. Der geschlossene mittelalterliche Rock kam in dieser Periode ab, nur als Bauernkittel (blouse) fristet er sein Dasein dis auf den heutigen Tag.

Die Jacke hatte auch enge Ürmel, die gleich ihr geknöpft wurden, sowie einen hohen Stehkragen, war um die Witte eingeschnürt, an Brust, Rücken und Schultern häusig wattiert und aus gemustertem Stoffe gefertigt. Der Gürtel war unterhalb der Hüften ausgenäht. Um 1360 hatte die Jacke schon beim Bürgerstande Eingang gefunden; seitdem wechselten die Moden unaushörlich. Unter der Jacke wurde bisweilen ein Wams mit engen Ürmeln getragen, dann hatte sie dazu weite gezattelte Hängeärmel (c Abb. 67). 1400 reichte die Jacke nur noch dis zu den Hüsten; zugleich kam eine weite großsaltige Jacke oder ein Oberrock mit wattierten Achseln (maholtros) auf (a.c Abb. 67).



Abb. 65. Franzosen und Burgumber (1300 bis 1400).

Der Mantel, im 13. Jahrhundert anfangs auf der Schulter, später auf der Bruft in bekannter Weise geschlossen und dann meist rund geschnitten, kam während bes 14. Jahrhunderts allmählich ab. Als die Zatteln Mode wurden, hatte auch der Mantelsaum solche. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts war die glockenförmige Seuke (heuque) am gebräuchlichsten, ein rings geschlossenes langes ungegürtetes Oberkleid mit drei Öffnungen für Kopf und Arme, dem Schapperun ähnlich, das aus dem Schultermantel entstanden war, indem man ihn auf der rechten Schulter zusammennähte, so daß er über den Ropf gezogen werden mußte (a Abb. 65), auf der geschlossenen Seite aber ein Armloch anbrachte. Schon im 12. und 13. Jahrhundert hatte man statt des Mantels ein geschlossenes faltiges langes Oberkleid mit weiten ober gar keinen Armeln getragen (a Abb. 64); im 14. Jahrhundert war dies bei den Bürgern allgemein, und zwar pflegten sie es tief zu gürten und am Gürtel Tasche, Messer usw. aufzuhängen (c Abb. 65). Die Vornehmen dagegen gürteten es, wenn überhaupt, an ber richtigen Stelle. Dieses Oberkleib nahm seit 1350 mehr die Gestalt bes Tapperts (tabard) an, ber oben mäßig weit, unten sehr faltig, meist bis auf die Küße (b Abb. 67), aber auch wohl nur bis jum Rnie reichte und ftets gegürtet wurde. Der turge (ähnlich ber erwähnten Oberjacke) war vorn unten bis zum Gürtel offen und hatte



a Fürftin, 1341.

b Fürftin, 1375.

c Königin 3fabeau (1385 bis 1422).

Abb. 66. Franzosen und Burgunder (1350 bis 1450).

am Halse einen Schlitz zum Zuknöpfen; der Lange Tappert (b Abb. 62, a Abb. 63), seit dem Ende des Jahrhunderts auch auf dem Kontinent modern, war vorn unten bis zur Hälste seiner Länge aufgeschnitten, so daß das kostbare Futter sichtbar wurde. Die weiten Ärmel des Tapperts reichten oft bis zur Erde oder schleppten nach; im Anfang des 15. Jahrhunderts waren die Ärmel auch zuweilen eng, bis um 1420 lang herunterhängende, unten offene Sackärmel (b Abb. 67) auskamen, die in der Witte vorn einen Schlitz sür die Hand hatten. Dieser war mit buntem Besat oder mit Pelzeingesaft, wie später auch die untere Öffnung.

Dabei kam in diesem Jahrhundert die Schaube auf, ein Oberkleid, das oben weiter als der Tappert und vorn offen war. Sie reichte bis an die Füße oder später auch nur dis ans Knie, wurde nicht gegürtet und hatte vielsach die erwähnten Sacksärmel mit zwei Öffnungen. Sie war meist mit Belz verdrämt; am Halse schloß sie dicht an oder siel in einem Kragen auf die Achseln zurück (d Abb. 63). Daneben blied das erwähnte kurze Oberkleid in Gebrauch, der Mantel kam im 15. Jahrhundert gar nicht mehr vor. Die genauen Bezeichnungen dieser Kleider sind schwer sestzustellen, da sie teils sür dasselbe Kleidungsstück wechseln (so heißt ein schaubenartiges Oberkleid

balb housse, balb houppelande), teils bei einem Wechsel ber Formen beibehalten werben, so daß z. B. die Namen tabard und robe später jedes Oberkleid bezeichnen. Unter allen diesen Oberkleidern wurde, wie gesagt, die enge Jacke (a Abb. 65, c Abb. 63) oder ein Wams (wambicium, gamboison) getragen, das oft einen Stehkragen hatte, wie die genannten Kleidungsstücke auch, und an die engen Hosen mit Bändern ansgenestelt wurde, so daß das Hemd hervorsah. Dieses glich unserem Männerhemde, war aber am Halse ausgeschnitten.

Die Farben wurden in jener Zeit symbolisch verwendet, mi-parti besonders im 14. Jahrhundert an Rock, Hose und Tappert. Der königliche Ornat war blau mit eingewebten goldenen Lilien (b, c Abb. 64). Unter den Stoffen stand Goldbrokat obenan, meist mit goldenem Blumenmuster auf rotem Grunde; man kann sagen, daß dieser Stoff ein Kennzeichen der vornehmen Tracht in der Burgundischen Periode ist. Bon der Pracht und Kostbarkeit dieser Stoffe, wie sie die Riederlande damals lieserten, überhaupt von dem Reichtum des durgundischen Lebens, kann man sich gar keinen zu hohen Begriff machen; man betrachte nur die Bilder der alten Flamänder (van Syck, van der Weyden, Wemling usw.). Außer dem Brokat war auch Samt und Seide bei beiden Geschlechtern beliebt, Wolle selten; nur in Frankreich waren die Männer in dieser Zeit etwas bescheidener (s. oben S. 102).

Die Frauen trugen im 13. Jahrhundert Hemd, Unterkleid (cotte), Oberkleid und Mantel. Bisweilen vertrat das Hemd die Stelle des Unterkleides, so daß dessen Armel sichtbar wurden; dann reichte es dis auf die Erde; trug man darüber ein langes Unterkleid, so war jenes kürzer. Das Unterkleid oder der Rock behielt die engen Armel auch im 14. und 15. Jahrhundert bei, aber der Halsausschnitt wurde vertiest. In der Mitte des 14. Jahrhunderts war ein Teil der Brust, hundert Jahre später auch Schultern und Nacken entblößt. Zugleich wurde der Rock im Oberteil und in den Armeln immer enger gespannt mit Knöpsen und Schultren (cotte hardie). Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde der Gürtel unter der Brust angelegt (a Abb. 66). Auch in Deutschland sah das ganze 15. Jahrhundert diese hohen Taillen, die Spanierinnen und besonders die Engländerinnen adoptierten sie jedoch nicht.

Das Oberkleid (surcot, robe) hatte keine (ab Abb. 64) oder halbe weite Armel; wenn wie im 14. Jahrhundert zwei Oberkleider vorhanden waren, so trug man das untere mit solchen Armeln, das obere ärmellos. Die Oberkleider reichten entweder auch dis auf die Füße, oder ließen den untern Saum des Rockes sehen (b Abb. 64, a Abb. 66); im 14. Jahrhundert waren sie stets lang und hatten ziemlich weite halbe oder ganze Armel (b Abb. 66); auch waren die Armlöcher dis zu den Hüften auszeschnitten und besetz (c Abb. 61). An Stelle des zweiten Oberkleides kamen die bei den Engländerinnen gedräuchlichen engen Jacken mit Pelze oder Steinbesatz vorn und unten, auch mit aufgenähtem Schmuckgürtel unterhalb der Hüften vor (c Abb. 66).

In der burgundischen Zeit blieb das Kleid lang, der untere Teil war übermäßig lang und weit. Die schon Anfang des 14. Jahrhunderts erschienene Schleppe wuchs also ins enorme an. Die Ärmel waren bald weit, bald eng, mit Aufschlägen, die über die Hand fielen (Abb. 66).

Den Schultermantel bes 13. und 14. Jahrhunderts ersetzte im 15. Jahrhundert die Heuke oder ein dem Tappert ähnliches Oberkleid (c Abb. 61), bei vornehmen Damen die Schlepprobe. Sie war dis zum Gürtel aufgeschnitten und hatte einen umgelegten Kragen aus Pelz oder buntem Stoff, womit auch der untere Saum und die langen Ürmelaufschläge besetzt waren (a Abb. 66).

In den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts bildete sich auch bei den Frauen keine vorherrschende Wode, sondern die Gegensätze lagen nebeneinander, von der größten Enge und Entblößung dis zu nonnenhafter Verhüllung.

Das Haar wurde auch hier lang und gelockt getragen und über der Stirn abgeschnitten oder in der Mitte gescheitelt. Nur Philipp der Gute und seine Hofsherren trugen eine Zeitlang kurzes Haar, was sonst bloß bei den niederen Ständen und im Kriege, der Küstung wegen, üblich war. Der Bart wurde rasiert, alle Gesichter waren glatt.

Das Schapel war seit der Mitte des 14. Jahrhunderts zu einer bloßen Schnur oder einem Bande geworden (b Abb. 64, b Abb. 65) und seitdem auch nicht mehr allgemein.

Unter ben Hüten war ber vornehmste ber Herzogshut; boch kamen auch solche mit rundem Kopf und breitem Kande oder kegelförmige vor. Darunter trug man im 13. und in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts die Gugel (chaperon), um 1360 biefe fast allein. Bald wurde der Goller in die Höhe gestreift und um den Kopf ber Gugel verschlungen, die man am Ende mit dem Gesichtsschlit aufsette; aus beren Bopfe entwickelte sich die Sendelbinde (c Abb. 65, bc Abb. 62, b Abb. 67). Am Ende bes Jahrhunderts tam ber Filzhut (a Abb. 67) auf und blieb mit ber Sendel= binde, die übrigens auch zur Mütze getragen wurde, in wechselnden Formen Tracht ber burgundischen Zeit, aus ber bie Sitte bes hutabnehmens beim Grugen herstammt. Der burgundische hof ist ber Ausgangspunkt ber Etikette und bes hofzeremoniells, bas von dort an den öfterreichischen und spanischen Hof und seit der Zeit der spanischen Weltmonarchie auch an die anderen Höfe gelangte und erft in unseren Tagen allmählich hier und da durchbrochen wird. 1429 hatte Philipp der Gute den Orden vom Golbenen Blies geftiftet, ein golbnes Bibberfell, an einem blauen "Feuerftein" hängend, aus dem Flammen sprühen. Die Kette bestand abwechselnd aus ebensolchen flammensprühenden Feuersteinen und aus "Feuerstahlen". Das goldgestickte Orbensfleib von rotem Samt war mit weißem Atlas gefüttert und bestand aus einem langen Rock und einem wie in c Abb. 64 geschnittenen Mantel. Schuhe und Strümpfe waren rot; ber Chaperon (b Abb. 67), gleichfalls von rotem Samt, trug eine Feuersteinagraffe und eine Sendelbinde bis zur Erde. — Die Mütze hatte die Form bes steif= randigen Baretts (c Abb. 67), später auch mit einem Beutel statt des steifen Bobens, aus der turbanartig zusammengebrehten Gugel entstanden, indem man deren Form vermittelst eines untergelegten Bulftes aussteifte und durch Nähen fizierte (b Abb. 67, b, c Abb. 62). Auch andere Mütenformen tamen vor, besonders eine unter bem hut getragene hohe kegelförmige Rappe, die beim Grüßen auf dem Kopf behalten wurde (a Abb. 67), weshalb man ben Hut auch an einer Schnur auf bem Rücken hängend trug.



Abb. 67. Franzosen umb Burgunber (1400 bis 1500).

Die Frauen trugen im 13. Jahrhundert offenes Haar mit dem Schapel darauf, außerdem anch Schleier und Gebände, alte und würdige selbst die Rise (a Abb. 64). Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts, als die ausgeschnittenen Kleider austamen, wurde das Haar in Zöpfe geslochten und in taschensörmige Hauben, wie in England, oder in ein Netz gesteckt (a Abb. 64, b Abb. 66). Das Schapel verschwand, die Sugel sam kurze Zeit auch bei den Frauen in die Mode, das 15. Jahrhundert aber wurde von den umfangreichen Hauben beherrscht, wie sie Königin Isabeau († 1435), die Tonangeberin für die Mode seit 1385, ausgebracht hatte (c Abb. 66). Diese waren meist höher als der Kopf und hatten die Form einer oben sich erweiternden Glocke aus Seide oder Brokat. Bom Haar war nur ein Jöpschen an der Stirn zu sehen, die ausgeschmückte Haube stand etwas nach hinten weg und trug gleich den in der burgundischen Zeit ausgekommenen beiden Formen des honnin (s. S. 102) noch einen Schleier oder die Sendelbinde, diese sogar auch gezattelt. Auch der Filzhut sand seinen Weg auf die weiblichen Köpse.

Die Stelle der im 13. Jahrhundert noch gebräuchlichen Schuhe vertrat im 14. und bis in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts bei den Vornehmen die Hose (ab Abb. 65); erst 1400 kam der Schuh wieder auf. Er war nach dem Fuß spiß

geschnitten und reichte bis an die Knöchel, hatte aber auf dem Spann einen Aussichnitt, der nur gegen Ende des 13. Jahrhunderts eine Zeitlang sehlte. Das Material war meist schwarzes oder natursarbenes Leder, bei den Bornehmen auch Stoff. Stiefel (o Abb. 65) trug man in Frankreich nicht selten, doch waren sie eng, weich und absahlos und reichten oft dis auf den halben Oberschnekl, wo sie einen fardigen Umschlag hatten. Seit 1290 hatte der Schuh einen Schnabel (poulaine), er war an den Kändern bunt beseht, nach 1350 auch gezattelt, zugleich wurden die Schnäbel immer länger, dis sie 1490 absamen. Um das Gehen mit den langen Schuhschnäbeln, in die auch die besohlte Hose auslief, zu erleichtern und zugleich die Fußebesselsidung (bei dem damaligen Zustande der Straßen sehr notwendig) zu schonen, zog man hölzerne Unterschuhe (Trippen) siber, die gleich unsern Pantinen mit einem oder zwei Spannriemen versehen waren.

Es erhellt, daß diese Stelzchen sich silr die Bühne ebenso verdieten wie die übermäßig langen Schuhschnäbel, bei denen eine Andeutung von einigen Zentimetern genigt. Jener Zeit galt lang und mager silr schön, daher auch die Enge der damaligen Mode, die gleich dem tiesen Ausschnitt bei beiden Geschiechtern in ihrer die ins Schamlose gehenden Ausartung ebensowenig auf die Bühne gehört wie andere Modeerscheinungen, z. B. die ungeheuren Hauben, die überlangen Gugelzöpse, die kurzen Taillen usw. Dier muß bedeutend gemildert werden; die charakteristischen Formen kann man doch beibehalten. Auf der Bühne verlangt die enge und kurze Schecke über dem Trikot meist eine gleichsardige enge Hithose, wenn man nicht besser die enge Hose aus elastischem Stosse derftellen oder sich durch ein darunter angelegtes Neidungsstülck helsen will. Die in dieser Epoche ausgekommene Schamkapsel, die im 16. Jahrhundert noch weitere Ausbildung ersuhr, ist aus Anstandsrikksichten auf dem Theater unanwendbar.

Schellen waren in Frankreich wenig beliebt. Handschuhe von Seibe ober Leber waren noch ein seltener und kostbarer Artikel und wurden erst seit der Mitte des 14. Jahrhunderts bei Hosseuten und vornehmen Frauen allgemein. Schmuck wurde auch hier im 13. Jahrhundert noch mäßig getragen, seit der Mitte des 14. Jahr-hunderts jedoch nahm er sehr überhand, sogar die Kleidung beider Geschlechter strotte bald von Gold, Perlen und Edelgestein.

Die wichtige Erfindung, die Ebelsteine in Facetten zu schleifen, 1456 in den Niederlanden durch Ludwig van Berquem gemacht, führte seitdem dazu, den Glanz der Steine mehr zur Geltung zu bringen, während früher die Wirkung des Steinschmucks auf deren Karbe in erster Linie beruhte.

Wann wird man endlich aufhören, ben aufdringlichen Brillantschnuck auf ber Bilbne burch alle Zeitalter zu tragen? Sogar der bloß für Theaterzwecke hergestellte Schmuck leidet meist an diesem Fehler, an dem nur die Unwissenheit der Besteller schuld ift.

### Zehntes Rapitel.

## Spanier und Mauren.

[1200 bis 1500.]

In Spanien hat man es nicht mit einem, sondern mit zwei Bölsern zu tun, nämlich außer mit dem westgotischen Stamm mit den Arabern, die durch den Islam und das Berlassen der Büste zu einem Kulturvolke geworden, dis zum Indus über Nordafrika nach Südwesteuropa erobernd vorgedrungen waren und das gewaltige Kulturerbe auch geistig antraten. Kaum ein anderer Borgang ist fesselnder und für die



Geschichte ber Zivilisation bebeutsamer als bas Einbringen (711), die Herrschaft und bie vielhundertjährige blutige Ausrottung des Flams in Spanien. Niemals war das Land blühender, volkreicher und besser verwaltet als unter der Herrschaft der Araber, die, wie in Sizilien Sarazenen, hier Mauren (Mohren) genannt werden. Der Omaisade Abdurrahman gründete 756 das Kalisat von Kordova; die Blütezeit der maurischen Herrschaft fällt ins zehnte Jahrhundert, der Fall des letzten Maurenreiches in Granada ins Jahr 1492. Doch ist das maurische Element im Süden Spaniens in Gestalt, Sprache und Tracht noch heute erkenndar.

Bu ber Zeit, von der hier die Rede ist, lebten Mauren und Goten noch unvermischt und in Feindschaft nebeneinander; daher soll jedes Volk gesondert behandelt werden. Es liegt hier ein interessantes Beispiel vor, wie zwei grundverschiedene Trachten auf demselben Boden acht Jahrhunderte hindurch unvermittelt nebeneinander bestehen, wie also hier der Wohnsitz gar nicht, sondern nur Abstammung und Geschichte bestimmend für die Tracht sind.

a) Die **Mauren** nämlich sind ihrer aus Afrika mitgebrachten arabischen Kleidung, abgesehen von einigen Beränderungen in Farbe und Stoff, auch in den etwas versschiedenen klimatischen Berhältnissen des spanischen Wohnsitzes ziemlich treu geblieben.

Die maurische Kleibung bestand aus einem oft gewechselten und gewaschenen baumwollenen oder linnenen Hemde von blauer oder brauner Farbe, das vorn geschlossen und mit weiten Ürmeln versehen war, bis zu den Knöcheln hinabreichte und mit einem breiten weißen oder farbigen Stück Zeug gegürtet wurde, serner aus Hosen, die mäßig weit und an den Knöcheln zugebunden waren, und aus einem Mantel oder einer Art Pänula. An dessen Statt trugen Vornehme ein langes weites Obergewand, dessen Ärmel weiter, aber kürzer als die des Hemdes und unter den Achseln nicht zugenäht waren, so daß sie die Schultern wie ein Kragen bedeckten. Das Oberkleid war meist von lebhafter Farbe (sogar mi-parti wurde von den Abendsländern entlehnt) und wurde mit einer Schnur oder einem Schal gegürtet.

An den Füßen trug der Maure gelbe oder rote niedere Schuhe und darunter weiche lederne Socken. Den Kopf bedeckte außer der Untermüße von Baumwolle oder Leinwand, dem antiken Pilos ähnlich, der Tarbusch (Fes), die rote, gesteppte Filzemüße mit blauer oder schwarzer Quaste, darüber die Koffia (s. oben Araber), die hier statt der Schnur vermittelst eines turbanartig um den Kopf gewickelten Schals sestgehalten wurde und oft Kinn und Hals mit bedeckte. Bisweilen kam eine Müße (c Abb. 68) und über dem Fes auch die Kapuze vor. Das Haar ward nicht geschoren, sondern wahrscheinlich lang getragen; der lange Vollbart stand, wie bei allen Orientalen, hoch in Pslege und Ansehen. Außer den genannten Kleidungsstücken kann man vieleleicht den altheimischen Abas (s. S. 27), aber schwerlich den wahrscheinlich seldschukischen Armelkastan annehmen. Doch ist auch jener, vielleicht nur zufällig, nicht bilblich bezeugt.

Die Frauen trugen Hosen, Schuhe und Hemb mit Brustschlitz gleich ben Männern, nur dieses nicht über die halben Waben hinabreichend, dazu einen Überwurf, ber als Schleier von der Stirn bis zu den Knien reichte, Vornehme außerdem ein vorn offenes Oberkleid mit langen und weiten Armeln, das etwas kürzer war als das Hemb und gleich diesem gegürtet wurde, sowie Tarbusch mit Untermütze und ein buntseidenes schleierartiges Kopstuch unter dem Überwurf (d. Abb. 95).

An Schmuck trug der Mann einen Fingerring, das Weib im Hause außerdem Armringe, Spangen, Halsketten, Ohrringe usw. Um reichsten geschmückt wurden jedoch die Wassen, für deren künstlerische Ausstattung das Morgenland von jeher mustergültig war.

Ein Helm in Form einer zugespitzten Halblugel mit Nackenschutz aus Kettengeslecht ober drei geschobenen Stücken, ein Kettenhemd, das auf Brust und Rücken auch wohl Platten hatte, sowie jedenfalls Arm= und Beinschienen bildeten die Schutzustung, die durch den Schild, in Gestalt eines Doppelovals, vervollständigt wurde. Die Angriffswassen waren Lanze, Spieß und Bogen nehst Zubehör, die erste Stelle aber nahm das Schwert ein, das lang, breit und gerade war und an einem reichen Bande über die rechte Schulter gehängt wurde. Gigentümlich ist der zugespitzte Knauf und besonders ein korbartiger Handschutz aus einer oder zwei durchbrochenen gewöllten Wetallscheiben.

Auf die hohe Entwickelung des maurischen Kunststils in Architektur (Alhambra), Töpferei, Metall- und Webearbeiten sei hier nur hingewiesen.



b) Die Spanier wurden infolge der Kämpfe im eigenen Lande erst seit dem zwölften Jahrhundert durch die anderen westeuropäischen Bölser beeinflußt. Bis durch Alsons den Weisen († 1284) die Tracht größere Strenge und Einfachheit gewann, waren die Anregungen von Konstantinopel ausgegangen; von da an aber war eine völlige Umgestaltung der Tracht eingetreten. Außer europäischen, besonders französischen (in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts) und italienischen (in dessen zweiter Hälfte) sindet man hier und da begreissischerweise auch maurische Elemente.

Im 14. Jahrhundert zeichnete sich die spanische Tracht vor der gleichzeitigen der übrigen europäischen Nationen besonders durch helle Farben aus, unter denen Weiß vorherrscht. Auch hier ist das seidene Hemd des 12. und 13. Jahrhunderts durch ein linnenes oder baumwollenes verdrängt worden, das bei den Männern hoch am Halse schloß, bei den Frauen dis zu den Achseln ausgeschnitten war.

Der vornehme Spanier trug nun den kurzen engen Rock (Scheckenrock) mit einem kleinen Schlitz an jeder Hüfte, auch hier mit vielen Knöpfen geschlossen, oft von geteilter Farbe, und darüber den Schwertgürtel unterhalb der Hüften (Dupfing), selbst wenn er kein Schwert trug (a Abb. 69).

Das Volk hatte statt bessen einen Kittel bis ans Knie, ber auch wohl ben Vornehmen als Oberkleib biente. Meist vertrat jedoch der Rückenmantel die Stelle eines solchen. Doch kam auch ein langer vorn von oben bis unten geknöpster Obersrock ohne Gürtel und Ürmel vor, nur mit kleinen trichterartigen Achselansätzen. Seit Ende des 14. Jahrhunderts erschien auch hier der weite Tappert mit Hängeärmeln oder an seiner Stelle ein langes, geschlossenes und ziemlich enges Oberkleid ohne Ürmel, das gegürtet wurde; in der zweiten Hälste des 15. Jahrhunderts dagegen hat hier die Schaube, mit Ürmeln oder ohne solche, die Oberhand gewonnen. Der Mantel wurde in diesem Jahrhundert so weit getragen, daß man den rechten Zipsel über die linke Schulter zurückschlagen konnte wie den des maurischen Mantels (o Abb. 69).

An den Hosen zog man hier im 14. Jahrhundert noch die weiße Farbe vor.

Die Frauen trugen zu berselben Zeit die mittelalterliche Tunika ungegürtet mit engen Ürmeln, die in der ersten Hälfte des folgenden Jahrhunderts längs, in der zweiten quer geschlitzt und genestelt wurden. Das Oberkleid, aus Seide, Samt oder Brokat, hatte weite Ürmel dis zum Ellbogen, im 15. Jahrhundert noch kürzere oder aber ganz lange und weite. Es war länger als das Unterkleid und oft mit einer Schleppe versehen.

Der Mantel wurde auch hier von den Oberkleidern verdrängt, wie sie die Männer trugen; der oben beschriebene Oberrock mit den Achselstücken wurde im 15. Jahr-hundert weiter gemacht, viereckig ausgeschnitten und die Armlöcher mit langen Hängesärmeln versehen; hinten wurde er von unten bis in die Mitte aufgeschnitten, so daß Futter und Kleid auch hier zu sehen waren. Daneben kam auch eine Schaube ohne Kragen und Ärmel sowie eine Art Tappert auf, gegen das Ende des Jahrshunderts noch ein Mantel in Gestalt einer beiderseits von den Achseln abwärts aufsgeschnittenen Heuke.

Den Kopf bebeckten im 14. Jahrhundert Gugel nebst Goller sowie breitkrempige Hite, selten findet sich die maurische rote Filzmütze, der Tarbusch (c Abb. 69), im 15. Jahrhundert jedoch das Barett mit steisem Boden.

Die Haare waren von der Länge des Kinns, nur im Anfang des 15. Jahrhunderts eine Zeitlang kurz; der Bart wurde nur im 15. Jahrhundert selten voll getragen, im allgemeinen sonst immer rasiert.

Die Frauen hatten im 13. und 14. Jahrhundert offenes Haar, im 15. Jahrhundert flochten sie es in einen Bopf oder steckten es in einen Knoten auf; statt des Stirnsbandes kamen nun Schleier und Hauben auf.

Der Schuh wurde hier nie durch ben besohlten Füßling der Hose erset, im 14. Jahrhundert meist gelb oder rot, im folgenden fast nur schwarz getragen und nun auch mäßig geschnäbelt; er reichte bis an die Knöchel und hatte vorn auf dem Spann bisweilen einen Schlitz. Stiesel, d. h. Ledersocken, kamen kaum vor (c Abb. 69).

Die Frauen hatten im 14. Jahrhundert eine Goldborte auf dem Schuh, die vom Spann bis zur Spike lief.

Im 15. Jahrhundert kleideten sich die Männer mehr der französische burgundischen, die Frauen auch der italienischen Mode ähnlich.

Digitized by Google

Auch in Spanien war die Prunksucht im 15. Jahrhundert bedeutend gewachsen, ber Schmuck reichlicher und kostbarer geworden. Im 14. Jahrhundert waren Halstetten aus bunten Perlen oder Rugeln am beliebtesten, sowie Ohrgehänge; an jenen wurden im 15. Jahrhundert Medaillons getragen. Die Zeit des größten Auswandes nahte nun heran, seitdem das Gold und Silber aus der Neuen Welt nach Spanien strömte.

Die Geräte trugen ben europäischen Charakter; boch scheinen Waffen maurischen Ursprungs vielsach auch von christlichen Rittern geführt worden zu sein.

Von den spanischen Ritterorden trug der 1158 gestistete von Calatrava ansänglich die weiße Kutte, das weiße Stapulier und die schwarze Kragentapuze der Zisterzienser, seit 1385 einen weißen Mantel mit einem roten in Form einer Lilie ausgeschnittenen Kreuz, der 1125 oder 1175 gestistete des Heiligen Jakob vom Schwert (Santiago de Compostella) ein ähnliches rotes Lisienkreuz auf langem weißen Rock und weißem Mantel, der 1177 gestistete von Alcantara weißen Rock, schwarze Kragentapuze und schwales kurzes schwarzes Stapulier, darauf ein grünes Lisienkreuz in der Form dessen von Calatrava.

Die Orbenszeichen bieser brei Orben zeigten bie entsprechenben Lilienkreuze in einer goldenen weißemaillierten Raute und wurden an einem Band von der Farbe bes Kreuzes um den Hals getragen.

Der in Portugal 1319 gestistete Christusorben hatte als Abzeichen ein bunkelrotes Christuskreuz mit einem Durchbruch ober einem kleineren weißen von gleicher Form darin und mit abgeschrägten Ecken. Der untere Kreuzarm ist länger.

Elftes Rapitel.

# Deutsch e.

[1300 bis 1500.]

Die beutschen Trachten im Ausgange des Mittelalters bilben den Schluß, weil sie die mannigsaltigsten und extravagantesten sind und das reichste Bild dieser Epoche der Auslösung darbieten. Nach den Trachten zu schließen, muß die Gärung, die dem Andruch der neuen Zeit voraufging, in den deutschen Köpfen von allen europäischen am wildesten gewesen sein. Kürze und Enge des Rocks und der Hose dis zur Entblößung, daneben schlotternde Weite der Oberkleider und Armel (Hängeärmel), Buntschecksistet dis ins Narrenhafte, mi-parti, Ausschlitzung der Känder und Säume der Kleider zu viereckigen, runden oder blattartigen Zacken (Zattelung), Schnabelschuhe, bezopfte Gugeln, Schellenbehang und maßloser Knopsbesat vielleicht je gesehen hat.

Im Anfang des 14. Jahrhunderts war auch hier noch der lange Rock in Gebrauch (a Abb. 70), aber er verkürzte sich bei den Vornehmen, bis um 1350 auch hier die kurze Schecke die Oberhand gewann (c Abb. 70, b c 71, a 72, b 73). Sie reichte um diese Beit noch dis über die Hinab. Da sie ihrer Enge wegen nicht gegürtet zu werden brauchte, so lief der Schwertgurt, zu einem Zierstück geworden, nunmehr



2066. 70. Deutsche (1300 bis 1400).

unterhalb ber Taille um die Hiften, wo er aufgenäht ober eingehalt wurde. In dieser Form wurde er Dupfing genannt und bestand meist aus Metallplatten, die oft mit Steinen verziert waren (b Abb. 70 u. 71, a 80). Statt der engen Ärmel hatte die Schecke auch oft Hängeärmel, niemals jedoch Doppelärmel. Wo dies scheindar der Fall ist, handelt es sich um die engen Ärmel eines unter der Schecke getragenen Wamses (ac Abb. 70, de 71, a 72). Seit 1380 bis 1390 reichte die Schecke nur knapp bis auf die Histor, so daß sie dem Wamse (gamdoison) ähnlich wurde, das gesteppt unter der Rüstung getragen ward, ja diese eine kurze Zeit sogar ersetzen sollte (d Abb. 89); doch wurden an der Schecke nicht, wie am Wamse steits, die nunsmehr aus den langen Tuchstrümpsen zu einem Kleidungsstück gewordenen Hosen angenestelt. Wurde die Schecke als Wassenrock über der Küstung getragen, was häusig geschah, so nannte man sie Lendner (a Abb. 79, ac 80). Der Gürtel saß im 15. Jahrs hundert wieder über den Hüsten (d Abb. 73, c 74).

Der Mantel wurde im 14. Jahrhundert noch auf der Brust geschlossen, oder die beiden Enden waren auf der rechten Schulter zusammengenäht (a Abb. 70, b 71). Schon vor der Mitte des Jahrhunderts war statt seiner die schon im vorigen Zeitraum als Schapperun (c Abb. 54, b 57, a 64, a 75) bekannte Heuke (s. a. S. 94, 104) allgemeiner,



2066. 71. Deutsche (1300 bis 1400).

bie jedoch anfangs auch unter dem Mantel getragen wurde. Etwas später erschien auch hier der Tappert, sowohl der lange gegürtete als der kurze, der auch bei den unteren Ständen in Aufnahme kam und bei diesen das ganze 15. Jahrhundert hinsdurch, bei den Bornehmen dis 1480, in Gebrauch blieb, dis ihn im 16. Jahrhundert die Schande ablöste. Diese, auch Juppe, Joppe genannt, kam ebenfalls zuerst bei den höheren Ständen auf und glich einem vorn aufgeschnittenen, im Oberteil erweiterten Tappert ohne Gurt. Allmählich wurde auch sie kürzer, die weiten Ärmel kamen gegen das Ende des 15. Jahrhunderts ab oder wurden durch Sackärmel ersetzt, wie man sie srüher schon am Tappert getragen hatte. Die Schaube war vorn offen und umsgeschlagen, meist mit Pelz oder kostbarem Stoff gefüttert und besetzt, wurde sast nie gegürtet und hatte einen breiten umgeschlagenen Kragen.

Die lange Schaube ist noch heute als Pelz und als Schlafrock in Gebrauch, während man aus der kurzen den modernen Rock und die Joppe ableiten kann, die sogar ihren Namen trägt. Ebensogut oder richtiger kann der Rock und das Inkömmling der gleichfalls vorn offenen Schecke angesehen werden. Der Schnitt, der in dieser Periode Röcke und Oberkleider vorn öffnete, so daß sie aus Gewändern zum Überziehen Kleidungsstücke zum Anziehen wurden, trennt die antiken (und die aus ihnen abgeleiteten mittelalterlichen) Trachten von den modernen.



a b Bornebme Tracht.

c Mann ans bem Bolle, Enbe bes Jahrh.

206. 72. Deutsche (1300 bis 1400).

Bei seierlichen Gelegenheiten war die Schaube stets lang, ebenso wie der Mantel, ber nur als Amts- oder Reisetracht im Gebrauch blieb. Unter diesen Oberkleibern, die den Benennungen nach schwer zu unterscheiben sind, da man nun auch die Heuten und Gloden als Tapperte bezeichnet (o Abb. 73, a 75), zeigt sich im 15. Jahrhundert ein kurzes enges Mäntelchen von kostbarem Stoff, meist reich besetzt, das auf der Schulter oder der Brust mit einer Schnur beseftigt wurde (a Abb. 71). Es sollte weder verbecken noch verhüllen, sondern war nur ein Renommierstück wie der gleichfalls in dieser Zeit entstandene Heroldsrock, eine an den Seiten in der ganzen Länge aufgeschnittene Heuse, die als Festkleid von Fürsten in lebhasten, von Ratsherren in dunkeln Farben lang, von Privatleuten kürzer getragen wurde und im 16. Jahrhundert und später, die zur Hälfte des Oberschenkels reichend, den Herolden verblieb. Auch die großfaltige gegürtete oder ungegürtete Jacke als Obersleid in Form eines kurzen Tapperts (a c Abb. 67) muß noch erwähnt werden.

Wir kommen nun zu ben Übertreibungen und Tollheiten, die seit der Mitte bes 14. Jahrhunderts die beutsche Tracht so seltsam auszeichnen.

Die Hängearmel, zuerst an der Schecke vorkommend, wuchsen seit 1380 trichters förmig bis zum Knie (c Abb. 70 u. 71, b 72 u. 73), im Anfang des 15. Jahrhunderts



Mbb. 73. Deutsche (1400 bis 1450).

bis zur Erbe (b Abb. 75); sie wurden schon 1351 vorn von oben bis unten "zu Flügeln" aufgeschlist. Sie waren, reich gefüttert, besetzt und ausgezackt, bei beiden Geschlechtern gebräuchlich. Seit dem Anfang des 15. Jahrhunderts gingen sie an den Tappert über; zum engen und kurzen Wams paßten enge Armel besser.

Die Zatteln, bei fahrenden Leuten schon im 13. Jahrhundert zu finden, wurden bei den höheren Ständen um 1450 allgemein beliebt (b Abb. 71) und behaupteten sich dis zum Ende der Periode; sie waren oft noch bunt eingefaßt (c Abb. 70). Da man sie am liebsten an den langen Hängeärmeln sah, so fällt ihre Blütezeit mit der dieser Ärmel zusammen in den Ansang des 15. Jahrhunderts (b Abb. 73). Beide waren so beliebt, daß sie sogar zur Kriegsrüstung nicht sehlen dursten, wo sie doch, man kann sich denken wie hinderlich, ja lebensgefährlich werden mußten. Aber die Mode fragt nach der Zwedmäßigseit nichts: verzichtet doch auch in unsern Tagen die Ausrüstung der Soldaten noch immer nicht auf die bunten Farben und glänzenden Zieraten, die bei der modernen Taktik so gefährlich sind.

Ebenso war Männern und Frauen seit 1420 die Sendelbinde gemeinsam, die auch oft gezattelt war (c Abb. 73) und an der Rüstung als Helmdede (a Abb. 79) vorkam. Sie schreibt sich wohl von dem langen Zopf der Gugel und von deren zwischen 1400 und 1430 üblicher turbanartiger Anlage (s. S. 107) her. Die Gugel



2066, 74. Deutsche (1450 bis 1500).

(Kogel, cucullus) war eine Kapuze mit angesetzem Schulterkragen (Goller), die in diesem Zeitraum eine große Rolle spielt. Beim Volke war sie stets in Gebrauch gewesen und blieb es auch später (c Abb. 72). Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts nahmen die höheren Stände die Gugel an, die, über den Kopf gezogen oder samt dem Goller vorn zugeknöpft, nur das Gesicht oder gar nur Augen und Nase frei ließ. Um 1360 erreichte diese Tracht ihren Höhepunkt. Damals wurde die Gugel von den Vornehmen und selbst von Frauen getragen, war eng, in lebhasten Farben gesertigt und mit bunten Kändern und Zatteln sowie mit einem oft die zur Erde herabreichenden Schwanz oder Zopf, auch mit Schellen versehen (c Abb. 70 u. 71, a 72).

In dieser Zeit trug man, wie früher die niederen Stände getan hatten, über der Gugel noch sehr häusig einen Hut oder eine Mütze; auch das Schapel kommt über der Gugel vor. Als dieses Kleidungsstück abkam, mochte man sich doch von dem Goller nicht trennen und brachte ihn mit der Jacke oder dem Rock in Verbindung.

Die übermäßige Enge besonders der Beinbekleidung ist schon erwähnt; wenn diese an einem ober an beiden Beinen gestreift war, so waren die Streifen ziemlich schmal

(b Abb. 73). Am Ende des 15. Jahrhunderts tauchte hier und da schon eine enge Überziehhofe (a Abb. 74) auf, die nur bis auf den halben Oberschenkel reichte.

Dieses Aeibungsstild, das den Ausgangspunkt der Spangenhose in der folgenden Periode sowie benjenigen der spanischen Oberschenkelhose darftellt, ist sie Bühne aus Anstandsrücksichten sehr praktisch.

Das Ausschneiben ber Kleiber, die schon um 1350 die halbe Brust sehen ließen, nahm im 15. Jahrhundert vorn und hinten immer mehr zu und geschah sowohl horizontal um die Achseln wie auch keilförmig. Dabei wurde der Ausschnitt erst ganz am Ende dieser Periode, und auch da nur selten, durch das Hemd oder einen gestickten Einsat teilweise verhüllt. Zugleich kamen seit 1400 die langen Schleppen auf, und der Ärmel verkürzte sich, dis er 1450 nur noch dis zum Ellbogen ging. Diese Ärmelmode und den weiten Halsausschnitt machten in dieser Zeit widerlicherweise sogar die Wänner mit, die auch die enge Jacke und das Wams auf Brust und Rücken ausschem Wams überall das Hemd hervorschauen. Das Mäntelchen wurde zu dieser Tracht aber nur von Stutzen getragen; gesetze und ältere Männer verhüllten sich in die weiten Oberkleider (a Abb. 75). Vom Ausschlitzen der Ärmel (a c Abb. 74) ist schon bei Italienern und Franzosen die Rede gewesen. Ein vergleichender Blick belehrt uns leicht, daß das Ausschneiden der Kleidung in diesem Jahrhundert sich von der Schlipsmode des folgenden durch seine Besonderheit unterscheidet.

Eine ben Deutschen ganz besonders eigentumliche Tracht sind die Schellen, die vereinzelt schon früher vorkamen, 3. B. bei den Geistlichen, aber seit 1350 allgemein wurden. Damals trug man sie am Gurt (a Abb. 81) und an den Armeln, im 15. Jahrhundert, beffen erfte Balfte die Blütezeit ber Schellentracht war, außerdem an ber Hornfessel, einem breiten Banbelier, bas quer von ber Schulter gur Sufte lief (b Abb. 73), und am Halsausschnitt ber Frauenkleiber (b Abb. 75). waren kugels ober eiförmig ober auch wirkliche Glöckhen, sie waren vergolbet und bestanden meist aus Silber. Sie hingen an kleinen Rettchen, so daß sie bei der geringsten Bewegung erklangen, barum hieß ber lofe Huftgurtel, ber Dupfing, wenn er mit Schellen befett mar, Dufing (von tofen, Getofe). Auch am wirklichen Gurtel tam biefer Rierat vor, dem zugleich, seltsamerweise, der Charafter des Bornehmen, Brächtigen und bes Narrenmäßigen anhaftete. Die Schellen waren spezifisch beutsche vornehme Tracht und kamen als solche nur noch in Schweben und in Italien vor. Nach ber Mitte bes 15. Jahrhunderts verschwanden sie und sind seitbem außer ben Narren, beren Renn= geichen fie zu jeber Zeit maren, ben Geiftlichen, ben Schlittenpferben und ben beutschen Spielfarten verblieben.

Von der geteilten Tracht (c Abb. 70, a 72, b 73) ist schon die Rede gewesen; es liegt in der Natur der Sache, daß sie zur Buntheit sührte, doch nirgends so sehr wie in Deutschland. Das 15. Jahrhundert hatte die Manier, die Farben symbolisch zu verwenden, und bei dem allgemeinen Zuge der Zeit ins Auffallende scheute man auch die grellen Töne nicht, die sich sogar an der Kleidung der niederen Stände jener Zeit zeigten.

Die Frauenkleiber verengerten sich um 1320 an Bruft und Suften mit Hilfe von Knöpfen und Schnürlöchern, während ber Halsausschnitt schon etwas zu wachsen

begann (b Abb. 70). Seit 1350 nahm die Enge zu, so daß das Oberkleid jetzt auch geschnürt wurde und Schnürleibchen aufkamen.

Man trug nämlich noch immer zwei Kleiber, beren unteres mit engen, am Unterarm geschnürten Ürmeln versehen war, beren oberes bagegen Schmuckarmel ober weit ausgeschnittene Armlöcher hatte (a Abb. 71, b 72). Statt dieses Oberkleibes, bas nur außer dem Hause angelegt wurde, trug man auch wohl, wie der Mann, den Tappert. Der Mantel, der nebendei auch noch vorkam, reichte nur noch bis an die Anie. Der Gürtel lief auch bei den Frauen um die Histen (b Abb. 70), rückte aber im 15. Jahrhundert wieder an seine Stelle oder auch bis unter die Brust (a Abb. 73), wenn er nicht, wie schon früher, ganz und gar wegblieb (a Abb. 71, b 72, b 75). Zugleich kam auch hier die Teilung des Kleides in Leibchen und Rock vor, wiewohl seltener als in Frankreich und England. Die Jacke entsprach mit ihrem um die Hüste laufenden Besat der Schecke oder dem Lendner der männlichen Kleidung. Das Oberkleid hatte nun auch manchmal lange, enge Ärmel; es wurde unten oder an den Seiten aufsgeschlitzt oder mit der Hand aufgenommen, um das reiche Unterkleid zu zeigen (a Abb. 73). Diese Kleider wurden gern in gemusterten Stossen getragen, der Mantel jedoch einsarbig und gefüttert. Mi-parti trugen die Frauen so gut wie gar nicht.

Als Ropfbededung waren außer ber Gugel niebere, runde Filzhüte und breite niebrige Mützen in Gebrauch, die im 15. Jahrhundert, außer mit der Sendelbinde, mit Borten, Febern und Belz geschmuckt, in allen Formen und Farben das Feld behaupteten.

Von Haar und Bart gilt dasselbe wie bei den anderen Nationen; nur hier und da wurde zwischen 1350 und 1457 ein Schnurrbart (wohl slawischen Ursprungs und durch die Luxemburger eingeführt) oder ein ganzer Bart getragen, dieser manchmal am Kinn geteilt, aber meist spiß zugeschnitten. Das Haar war seit dem 15. Jahrs hundert länger, so daß es dis auf die Schultern siel. Die Bauern trugen es kurz. Wie sie in der Zeit der Kreuzzüge die "hösische" Gewandung angelegt hatten, so richteten sie sich, ihrem jetzt freilich bescheheneren Wohlstand entsprechend, in der Kleidung nach der herrschenden Wode.

Schapel ober Stirnband kam nicht ab, sondern hielt sich noch bis zur Mitte bes 15. Jahrhunderts, wo es bei den Frauen von der Haube verdrängt wurde (b Abb. 70, c 71, a b 72, b 73).

Auch die deutschen Frauen steckten im 14. Jahrhundert die früher offenen Haare, zu Böpfen geslochten, in die Höhe, damit Hals und Nacken zu sehen war. Alte Frauen verhüllten sich mit der Rise (S. 99). Über die Gugel, die zunächst zur Geltung kam, sehten verheiratete Frauen den Kruseler oder die Hulle, eine aus Krausen bestehende, Kopf und Hals in Form einer Rokososstuhr einrahmende Haube. Nach dem Verschwinden der Gugel behielten sie ebenfalls den Goller bei. Der Schleier blieb immer in Gebrauch. Um 1400 wurden die Schläfentaschen oder Netze für die Böpfe, später die hohen burgundischen Hauben (honnins) auch hier wie in Frankreich getragen (a Abb. 73), seit 1450 aber in einer unbeschreiblichen Vielgestaltigkeit der Formen. Kegel= und sackartige (c Abb. 74), Turban=, Kugel= und Wulsthauben (b Abb. 75), auch Männerhüte und Müßen gaben den weiblichen Köpfen ein wunderliches Ansehen.



Abb. 75. Deutsche (1450 bis 1500).

Die Schnabelschuhe herrschten in Deutschland erst seit 1350, bis 1450 mit einer Schelle an der Spiße, und kamen seit 1475 ab. Am Ende des Jahrhunderts waren im Gegensat dazu die dis dahin runden Schuhe vorn stumps und breit, wesshalb man sie Kuhmäuler oder Entenschnäbel nannte. Der Stoff war Leder oder Seide, bei den Frauen auch Goldbrokat; die Farbe bei den Männern schwarz, bei den Frauen auch rot und gelb. Bei den Vornehmen vertrat noch dis gegen 1450 die Hose oft den Plat des Schuhes, der in der ersten Hälfte des Jahrhunderts dis zum Knöchel reichte. Auch lederne Socien (Ledersen, Lersen), die, wenn lang, seitlich verschmirt waren, kamen bei den niederen Ständen vor.

Der Schmuck nahm in bieser Periode sehr überhand, stieg aber nicht nur an materiellem, sondern in erfreulicher Weise auch an künstlerischem Wert. Die Kleider wurden mit kostbaren und kunstvollen Stickereien in Seide, Gold und Silber außgeschmückt.

Die Geräte waren noch wenig zierlich, bis sie im 15. Jahrhundert Formen der gotischen Architektur annahmen und mit Schnitzwerk verziert wurden. Sie wirkten nun ihrerseits auf die Baukunst zurück (schreinermäßige und schematisierend schnörkelhafte Behandlung der absterbenden Gotik am Ende des Zeitraums). Die Gesäße wiesen

bagegen sehr schöne Formen auf und waren mit technischer Bollenbung gefertigt, wie benn die Kunstarbeiten in Metall sowohl wie in Elsenbein, Holz usw. in dieser Epoche einen hohen Rang einnahmen. Bon großer Wichtigkeit ist auch der Ausschwung der bildenden Kunst besonders in Holzschnitt und Kupferstich auf der Wende des Mittelalters und der Neuzeit.

Die Gärung vor dem Anbruch der Neuzeit prägt sich in den deutschen Trachten bieser letten Spoche, "der Zeit der Narrheiten", aufs deutlichste aus: alles weist auf eine große Umwälzung hin, die in der Luft liegt. Diese geistige Umwälzung, welche die neue Zeit einleitete, brachte dann auch eine gründliche Anderung der Tracht, also im wörtlichsten Sinne eine "Resormation an Haupt und Gliedern".

Erst seit ber Aussilhrung ber "Jungfrau von Orleans" burch die Meininger sind diese Trachten mit immer wachsendem Ersolg für die Bilhne ausgebeutet worden. Das Quoblibet "Tunita und Schaube", das (oft mit den undermeiblichen Ritterstiefeln und stragen) das ganze Mittelalter unsicher macht, aber nicht einmal zwischen 1450 und 1550 annähernd paßt, sollte endlich selbst von den kleinsten Bihnen doch zu den Toten geworsen werden. Es ist ein traditionelles Phantasietostüm schimmster Sorte. — Bgl. auch die Bemerkung zum neunten Kapitel dieser Abteilung.

Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit einer Seite ber mittelalterlichen Tracht, die bei der Kostümschilderung der einzelnen Bölker übergangen worden ist, weil sie sich bei allen ziemlich gleichmäßig entwickelt hat und darum zusammenkassender Behandlung zugänglich ist.

### Zwölftes Rapitel.

## Ariegstracht des Mittelalters.

Gleich der Friedenstracht ging auch die mittelalterliche Bewaffnung von römischen Borbildern aus, um sich in selbständiger Weise zu entwickeln und auf ihrem eignen Wege zu ganz neuen und eigentümlichen Formen zu gelangen. Dazu trug der Umstand wesentlich bei, daß die Kampsesweise eine andere war als im Altertum. Die Stärke der griechischen und römischen Heere beruhte auf dem Fußvolk und dessen taktischer Berwendung in mohlgeschulten Wassen. Die germanischen Eroberer dagegen siegten mit der Kraft des berittenen Wannes im Ginzelkampse. Daher ging die Schutzbewaffnung des Wittelalters, im Gegensaße zur antisen, darauf aus, den Wann für den Einzelkampsmöglichst zu schützen, und sie erreichte dies Ziel so vollkommen, daß schließlich der Kitter vom Kopf bis zu den Füßen in Gisen gepanzert war.

In der Entwickelung dieser ritterlichen Rüstung unterscheibet man vier Perioden, und zwar

- I. das Fortwirfen der antiken Überlieferung, des beringten und beblechten Leder- oder Filzpanzers, bis etwa 1150;
- II. die Herrschaft des geflochtenen Kettenpanzers, die Blütezeit des Rittertums seit der Reit der Kreuzzuge bezeichnend, bis etwa 1300;
- III. die Berbindung bes Kettenhemds mit einzelnen festen Panzerplatten, also die Ubergangszeit zur folgenden Periode, das 15. Jahrhundert umfassend, und
- IV. die Zeit des geschlossenen Plattenharnisches, seit dem Ansang des 15. Jahrs hunderts. Diese Periode reicht noch in die neue Zeit herüber.



a 9. Jahrhundert (Karolingischer Franke). b 10. Jahrhundert.

c 11. Jahrhundert.

Abb. 76. Kriegstracht bes Mittelalters (Erfte Beriobe 1. 2.).

### Erste Periode (bis 1150).

1. Bom fünften bis zehnten Jahrhundert bestand die Ausrüstung, der Grundsorm nach im Anschluß an die römische, aus einem kurzen Rock mit Halbärmeln, der aus Leder gesertigt und durch Metallbeschläge entweder stellenweise in Form von Plättchen oder Buckeln oder ganz und gar in Form von Schuppen oder größeren Ringen verstärkt war (a Abb. 45 u. 76, c 46, 47 u. 48). Die Beine wurden nur mit Binden oder Riemen geschützt (a c Abb. 76, a 77), der Kopf dagegen durch eine Kappe von Leder, mit Metall beschlagen, selten ganz von Metall und dann meist vierstantig, die auch schon früh mit Wangenklappen und einem Naseneisen (c Abb. 76, a b c 77) versehen war. Der mäßig große Schild war schüsselartig (a d Abb. 76, a b 45, c 46) oder oval (d Abb. 47) und bestand aus Holz, mit Leder überzogen und mit metallenen Streisen und Nägeln, in der Witte mit einem großen Metalls buckel versehen.

Das Schwert war einfach freuzsörmig und hatte auf dem Griffe wagerecht, später sentrecht einen linsensörmigen Knauf. Die Hauptwaffe war der Speer, doch waren auch Wursspieß, Wesser, Art und Bogen in Gebrauch.



Abb. 77. Kriegstracht bes Mittelalters (Erfte Beriobe, 2., 3.; Zweite Beriobe).

- 2. Bis 1050 trat eine Wandlung insofern ein, als man zugunsten ber freieren Bewegung den Panzerrock aus weicherem Leder, Filz oder Linnen herstellte und die Ringe verkleinerte und übereinandergehend oder reihenweise darauf beseltigte, die Platten ebenfalls bedeutend kleiner und meist in Rautensorm machte (d. Abb. 76, a. d. 77). Zugleich erhielt der Panzerrock eine Kapuze, lange Armel und Handschuhe und die Vorderseite der Beine einen gleichen Schutz, der hinten zusammengeschnallt wurde (d. Abb. 77). Der Helm erhielt die Form eines Ressels (normannisch, Abb. 77), er wurde gänzlich von Sisen gesertigt und hatte dissweilen auch einen Nackenschutz (a. Abb. 77). Der Schild glich einem langgestreckten Oval oder einem abgerundeten, spizwinkligen Dreieck und war oft von bedeutender Größe (a. Abb. 76, 77). Bisweilen erhielt auch das Roß eine ähnliche Küstung. Das Schwert wurde breiter, länger und schwerer und demgemäß der Knauf größer und kugeliger, der Speer länger und schwerer.
- 3. Gegen das Ende dieser Periode wurden an dem Panzerrock, der nun mit Ringen reihenweise oder mit Ketten besetzt war, weite Kniehosen angebracht, während man den Unterschenkel mit ebensolchen Beinlingen deckte. Der Helm wurde höher und erhielt einen Gesichtsschutz (o Abb. 77), während die Nasenschiene abkam.



a Enbe bes 12. Jahrhunberts.

b c 13. Jahrhundert.

Ariegstracht bes Mittelalters (Zweite Beriobe).

## Zweite Periobe (1150 bis gegen 1350).

Alle bisher üblichen Herftellungsarten ber Panzerung wurden in dieser Zeit, wohl infolge der Kreuzzüge, durch den im Morgenlande heimischen, nur aus Ringen stoffsartig gestochtenen Kettenpanzer verdrängt. Dieser wurde ohne Unterlage so aus sehr kleinen Ringen versertigt, daß jeder Ring vier andere in sich aufnahm. Seder Ring wurde eigens vernietet, so daß das Ganze, obwohl dem Körper anliegend und nachgebend, doch eine große Sicherheit gegen Hieb und Stich darbot. Die Hose trennte sich wieder vom Rock, und so trug der Ritter daß langärmelige Kettenhemd bis über die Knie, die Beine und Füße verhüllte er mit der Kettenhandschuhe meist besonders beschafft wurde (o Abb. 77, 78). Daß ist die Schutzüstung, wie sie in der Blütezeit des Rittertums üblich war, die "lichte Brünne" (broigne) der deutschen Helbenlieder. Unter dem Kettenhemd, um dessen Druck zu vermindern, wurde ein gestepptes enges Wams (d Abb. 79, s. S. 115) getragen, über der Brünne in dieser Zeit das Wassenhemd (d Abb. 78), das bei den Rittern lang, bei gewöhnlichen Kriegern kurz war, keine Ärmel hatte und vom untern Saum dis gegen den Gürtel

hin aufgeschnitten wurde. Es war anfangs, als es noch bisweilen unter dem Kettenshemd getragen wurde (c Abb. 77, a 78), meist einfarbig, mit anderem Futter versehen, oft auch gestickt, vielsach mit dem Wappen des Trägers oder seines Lehnsherrn, seit dem 13. Jahrhundert auch geteilt in dessen Wappensarben. Dieses Wappenhemd ist der Ausgangspunkt des mi-parti. Das Streitroß ward in gleicher Weise mit einer Decke behängt.

Über der Kettenkapuze trug man ein Schapel, zum Kampf wurde der nunmehr nach unten bis zu den Schultern verlängerte und mit Augenschlißen versehene Helm, der Topfhelm, aufgestülpt (Abb. 78). Auf dem Helm wurde irgend ein Gebilde (Kleinod) im Anschluß an das Wappenbild, auf dem Schild das Wappen, an der Lanze ein Fähnlein angebracht. Der Schild war seit dem 13. Jahrhundert mit Werg gefüttert; die Sporen waren, obwohl Kädersporen seit derselben Zeit bekannt, einsache Stacheln, die auf eine durchlöcherte Eisenplatte genietet und vermittelst dieser an den Fersenteil der Kettenhose aufgenäht wurden.

Die Angriffswaffen waren bieselben, nur die Armbrust wurde häufiger angewandt; auch erfand man besondere Waffen, "Panzerstecher", spizige Dolche, ebenfalls um dem Kettengeslecht besser beizukommen.

## Dritte (Übergangs-) Periode (14. Jahrhundert).

Die Wandlung ging hier aus von der Aleidermode: mit dem Rock verkürzte und verengerte sich auch das Kettenhemd und der Wassenrock (c Abb. 78), dieser wurde zum enganliegenden, gestehpten, ledernen Lendner, der Schecke entsprechend (Abb. 79, a c 80). Ansangs wurden nur die gesährdetsten Stellen der Kettenrüstung durch Platten geschützt, also Brust, Schultern, Außenseiten der Arme, Knie und Schienbeine. Diese Platten waren ansangs aus hartem Leder und mit Metall beschlagen, bald aber gänzlich aus Metall. Die Brustplatte wurde oft auf dem Lendner angebracht, und dann hingen Schwert und Dolch an zwei Ketten von ihr herab, während der Dupfing über dem Lendner die Scheiden trug (b c Abb. 79); eine Sitte, die sich hernach wieder versor.

Diese Platten wuchsen mit der Zeit zu immer größerer Ausdehnung und paßten sich immer vollsommener den Formen des Körpers an, so daß sie in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts das Kinggeslecht zum Teil entbehrlich machten. Bon da an rückten sie schnell aneinander und gewannen eine kredsschwanzartige Gliederung, so daß sie am Ansang des 15. Jahrhunderts eine vollständige bewegliche Plattenrüstung bildeten. Ein Schurz, den man ansangs zum Schutz der Oberschenkel anzubringen verssuchte (d. Abb. 78, a 81), wurde durch zwei metallene Klappen ersetzt (d. C. Abb. 80, d. c. 81).

Gleichzeitig mit dem Beginn der Plattenrüstung kam eine Kappe in Form einer zugespitzten Halbkugel oder eines breiten Regels auf, die aus einem Stück geschmiedet und längs ihren unteren Randes mit einer Kragenkapuze von Ringgeslecht versehen war (c Abb. 78, a c 79, a 80), das Ganze eine Nachbildung der Gugeltracht in Gisen. Auch der Stülphelm, der über dieser Kappe getragen wurde, ward jetzt nicht mehr zusammengenietet, sondern aus einem Stück geschmiedet. Bald verlängerte sich die ebengenannte Kappe nach unten und erhielt ein Visier, das, um zwei Niete drehbar,



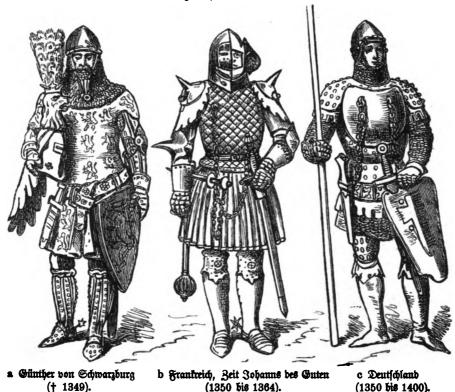

Abb. 79. Kriegstracht bes Mittelalters (Dritte Beriobe).

sich nach oben aufklappen ließ ober vermittelst eines Scharniers seitlich umgeschlagen werden konnte (b Abb. 79). Dieser neue Helm, Bassinet (Beckenhaube) genannt, machte, als er noch ein bewegliches Kinnstück bekommen hatte (b Abb. 80), die Kettenkapuze überflüssig, von der nur noch der Goller (Halsbrünne) übrigblieb, bald durch eiserne Reisen um Hals und Schultern verstärkt und ersetzt. Der schwerfällige Topsbelm blieb seitdem nur noch für das Turnier in Gebrauch (Stechhelm).

Das Roß ward wieder in ähnlicher Weise gepanzert. Daß die Modesormen der Kleidung (Hängeärmel, a Abb. 81), Schuhschnäbel und Zatteln (a Abb. 80) auch an und zu der Rüstung vorkamen, versteht sich fast von selbst (S. 118). Bisweilen siel schon in dieser Veriode der Lendner fort.

Die Lanze war noch beträchtlich verlängert und mit einem platten-, später trichterförmigen Handschutz versehen. Das Schwert wurde noch länger und breiter, Knauf und Parierstange noch größer und stärker. Der Dolch war allgemein geworden, die Armbrust an die Stelle des Bogens getreten. Erst in diesem Jahrhundert kamen Streitkolben, Morgensterne und Kriegsflegel in verschiedenen Formen auf.

Die Rüstung der gemeinen Krieger war natürlich keine so vollständige wie oben beschrieben; hier ist wesentlich von den Rittern die Rede. Jene hatten oft nur eine eiserne Kappe und einen Lederrock, behielten auch das Ringelhemd noch lange bei.



a Enbe bes 14. Jahrhunberts.

Roftlimtunbe.

b Graf Warwid († 1471). c Rie

c Richard III. († 1485).

Abb. 80. Kriegstracht bes Mittelalters (Bierte Periobe). England. Gotische Harnische.

## Bierte Periode (15. Jahrhundert).

Die aus geschmiedeten Platten zusammengefügte Schutzustung (Krebs) bedeckte Hals, Brust und Rücken völlig, von den Armen und Beinen anfangs nur die Vordersseite; bald aber erhielten auch diese Teile, abgesehen von der hinteren Seite der Obersschenkel, ihre Bedeckung, die Teile des Panzers schlossen die Glieder in Röhrensorm, als "Kacheln", ein, nur Achselhöhle, Armbeuge usw., die der freieren Bewegung halber frei bleiben mußten, wurden mit Kettengeslecht gedeckt. Es bestand also eine vollsständige Rüstung aus folgenden teils gegliederten ("geschobenen"), teils undeweglichen Teilen: Helm, Halsberge (geschoben), Brustharnisch (im 15. Jahrhundert eins dis zweimal geschoben), Rückenplatte, Schulterkacheln, Oberarmröhren (mehrmals zhlindrisch geschoben), Ellbogenkacheln, Unterarmröhren (zwei Stücke mit Scharnier zum Aufstappen), Stulphandschuhen, (mehrfach aus Reisen geschobenem) Hüftschurz (mit Ausschnitt zum Reiten), Oberschenkeltlappen (Deichlingen), Knieduckeln, Untersschusen Schnabel). Gehen konnte man mit diesen Schuhen nicht, weshalb sie oft erst ausgesteckt wurden, wenn der Ritter bereits zu Pserde saß.

Digitized by Google



Abb. 81. Rriegstracht bes Mittelalters (Bierte Beriobe). Deutschland, Gotische Sarnische.

Die einzelnen Teile bieses "gotischen" Harnisches (Abb. 80, 81) waren in der Mittellinie mit Kanten oder Gräten, an Ellbogen, Knien usw. mit Spiten versehen, und die Ränder der Schienen, wo sie übereinandergreisen, zu Zieraten ausgehämmert. Der Brustharnisch hatte zum Auslegen der Lanze einen starken Haken unter der rechten Schulter. Seit dem letzten Viertel des Jahrhunderts wurde der Harnisch zur Verstärfung mit vertiesten Rehlungen gerippt, eine Ersindung der deutschen Wassenschen Durchseild war schon ohne Verzierung, nach der Seite der technischen Durchsbildung wenigstens, ein vollendetes künstlerisches Werk und ging als solches in das 16. Jahrhundert über, das ihn auf die reichste Weise ornamentierte — doch das gehört der Neuzeit an.

Die Pferde erhielten eine ähnliche Plattenruftung. Für die Infanterie (Söldner ober Landsknechte), die in diesem Jahrhundert schon wichtig zu werden begann, bildete sich eine "halbe" Ruftung aus Rappe, Brust= und Rudenstück und gegliederten Oberschenkelbecken (Deichlingen) aus.

Als Ropfschut blieb bas Bassinet, in England bis 1450 auch wohl noch mit bem Rettenkragen (a Abb. 80) in Gebrauch; bort war es am unteren Ranbe mit einem

gepolsterten, gestickten Bulst (b Abb. 80) umzogen, vielleicht einer Reminiszenz bes Schapels über ber Kettenkapuze. Diesem Jahrhundert vorzugsweise eigen ist eine neue Helmsorm, die salade oder der Schaller (de Abb. 81), eine glodensörmig geschmiedete, nach hinten schlank verlängerte Kappe mit einem Augenschlitz, deren eine Form bewegsliches Bisser und Nackenstück hat, und in Verbindung damit ein halbrund geschmiedetes Stück zur Bedeckung von Kinn, Hals und Wangen, Bart (Barthaube, davidre) genannt, das mit einem Riegel vorn am Brustharnisch besestigt wurde. Zugleich bildete sich das Bassinet weiter aus, so daß es mit beweglichem Visier und Kinnstück den Kopf völlig umschloß und sich an Halsberge, Schulterkacheln und Brusthanzer nunmehr lückenslos anfügte. Diese vollkommenste Form des gänzlich geschlossenen Helms wurde Burgunderhelm oder armet genannt.

Der Schilb ward kleiner und nun nur noch von Metall, anfangs noch breieckig, seit 1450 lieber kreisförmig gefertigt. Die Infanterie behielt die großen Setz und Armschilbe noch bei.

Die Angriffswaffen änderten sich wenig, wurden nur noch etwas länger und schwerer, die Parierstange des Schwertes oft nach der Klinge zu gebogen. Gegen Ende des Jahrhunderts kam ein besonderes Schwert von außerordentlicher Größe, der Zweihänder, auf. Neu erscheint im 15. Jahrhundert noch die Hellebarde (b Abb. 81).

Im letzten Drittel bes Jahrhunderts gewann der Gebrauch des allerdings noch äußerst unvollkommenen Feuergewehrs an Ausbehnung, was für die Folgezeit wichtig ist. Geschütze waren schon hundert Jahre früher verwendet worden. Die Sporen hatten seit dem 14. Jahrhundert immer Räder. Lendner und Dupfing kamen gänzlich ab; das Schwert wurde wieder am Gürtel um die Taille getragen.

Die Hauptfehler, die auf ber Bilbne gemacht werben, find die spiegelblante Zierlichleit, die an ben Birtus erinnert, und die Anwendung ber Blattenrliftung burchs gange Mittelalter. Besonders sollten bie blanten womöglich meffingenen Ringtragen zur Tumita beim Chor vermieben werben, ebenfo wie bie grundfalfchen Stiefel! Die Deffingrilftungen, eine gräßliche Ausgeburt ber "romantischen" Richtung in ber Theaterphantafie, find wohl an allen guten Theatern in die Rumpellammer gewandert, wohin fie gehören. Der Ringelpanger ober die Brilinne, besonders die Kettenhose, die in der triegerischen Rostilmierung in der Zeit der Kreuzsige eine so große Rolle spielt, war ihrer Empfindlichkeit und Rostfpielig leit wegen stets ein wunder Punkt selbst bei großen Theatern. Das Ringgeslecht wird aber auch ans bilimem Draht gestrickt behnbar bergestellt, neuerbings fogar taufchend echt und nicht zu teuer aus Binbfaben. - Der Zweibanber ift mur als Parabewaffe bei Aufgligen u. bal. verwertbar. - Bei ber Plattenrilftung barf ber Bruftbarnifd nicht fiber bem Cenbner ober gar fiber ber Tunifa (1) angelegt werben; wenn man über Lenbner verfügt, tann man ben Darstellern fogar bie Bruft- und Rildenftlide sparen. Imitation ber Plattenruftung aus Fils u. bgl. empfiehlt fich nicht. Die echte, berb aus Stahl bergestellte Platteurustung ift, wo fie hingebort, gar nicht zu embehren wegen bes burch bas Geräusch bis jur völligen Illufton gesteigerten lebenbigen Einbrud's unmittelbarer Kriegewirflichteit, jumal bei Rampffgenen und in größerer Angabl. - Roch fei vor ber Berwenbung ber Bellebarbe friber als im 15. 3abrbunbert gewarnt.

Digitized by Google

## Dritte Abteilung.

# Trachten der Neuzeit.

Erstes Rapitel.

# Zeitalter ber Reformation.

[1500 bis 1550.]

## Deutsche Renaissancetracht.

Es ist allbekannt, was die neue Zeit heraufführte: die Wiederaufnahme der klassischen Studien (Humanismus), die in Italien schon hundert Jahre früher vollzogene Renaissance in der Kunst, die großartigen Ersindungen (Schießpulver, Buchdruckerkunst) und Entdeckungen, das Auskommen der modernen Fürstensmacht gegenüber dem mittelalterlichen Lehenswesen und gleichzeitig das des Bürgerstums durch den mächtig gestiegenen Wohlstand, endlich, als Produkt des allgemein veränderten Denkens und Wollens, die längst als Notwendigkeit von allen Einsichtigen erkannte kirchliche Resormation. Aus der geistigen Gebundenheit des Mittelalters suchten die Menschen sich zur persönlichen Freiheit hindurchzuringen; nie sind mächtige und charaktervolle Individualitäten so häusig gewesen als auf der Wende des Mittelalters zur Neuzeit. Seitdem strebt das Necht der Persönlichseit nach Anerkennung.

Die Resultate waren einerseits eine im 16. und noch mehr 17. Jahrhundert sich vollziehende gänzliche Veränderung und Verseinerung der Lebensweise, ein mächtiges Amvachsen des Verkehrs, anderseits der Ausschwung der Künste und besonders der Wissenschen, als Gegengewicht der größern persönlichen Freiheit aber — die stehenden Herner Waßstabe hat entspringen sehen. Nur die surchtbare Grausamkeit und Herner Zeiten und die entsetzliche Roheit der Sitten ist trotz Resormation, Humanismus und Renaissance auch noch in diesem Zeitalter, als die große Bewegung der Geister das Leben zu einer Lust machte, so arg gewesen wie irgendewann und hat sich die sie sie sahrhundert ziemlich ungeschwächt erhalten. Erst der moderne Geist hat sie seit der Revolutionszeit mehr gemäßigt als in Jahrtausenden zudor, und zwar etwa in demselben Grade, in dem er sich von dem Christentum befreite, das sich in dieser Richtung von jeher als ohnmächtig erwiesen hat. Doch ist damit nicht gesagt, daß weitere Fortschritte in der Gesittung nicht noch sehr denkar und äußerst wünschenswert wären.

Iener Umschwung, bessen Wendepunkt durch den Antritt des 16. Jahrhunderts bezeichnet wird, brachte auch eine wenngleich nur allmähliche, doch, wie es in der Natur der Sache liegt, gründliche Umgestaltung der Tracht. Bei aller gesunden Freude an Wohlstand und soliber Pracht machte sich nämlich im Gegensatz zu der noch laut nachklingenden Buntheit und Bizarrerie des vergangenen Zeitalters, die in der Schlitzmode allerdings nach einer Richtung erst jetzt ihren Höhepunkt erreichte, in dunksen Farben, in schlichten und einsachen Formen der Ernst der neuen Zeit geltend, die Richtung und Stetigkeit gesunden hatte (c Abb. 82, a 85, c 86, b 87, a 88).

Es ist ein unwiderstehlicher ernster Freiheitsbrang, ein männlicher, fühner, freier Bug, ber burch jene Beit ging; baber gab, im Gegensatz zum Mittelalter, jett ber Mann ben Ton für bie Tracht an, beren Streben vor allem bahin ging, auch ben Rörper von jeder beengenden Sulle zu befreien, ihm leichte, freie, bequeme Bewegung zu gestatten. Die hierin am weitesten gingen, waren auch die Tonangeber für die Epoche: bie berühmten Landsknochte. Diefer fo volkstumliche Name bezeichnet bas beimische Rufvolf als bie Rnechte bes beutschen Landes, im Gegensat zu ben Schweizern, Die in ausländischen Dienften als "Reisläufer" fochten. Mit Lanze hat bas Wort nichts zu schaffen. — Die Verwendung bes Schiefpulvers hatte nämlich bie Rüstung überflüssig zu machen begonnen; damit wurde es auch die enganliegende Rleidung, und in der Kriegführung erlangte bas Fufivolt nicht nur eine Bedeutung, bie bis auf ben heutigen Tag wächst, sonbern es kam auch wieder zu Ehren. Nicht mehr ber Ritter kampfte und entschied die Schlachten, sondern ber "fromme (b. h. wackere) Landsknecht", der oft genug edlen Blutes war. Diefer brachte nun eine Ungebundenheit in die Tracht hinein, die wieder das phantastische Element zu regellofer Wildheit ausbilbete: und seltsam, die Strömung ber Zeit war so start, bag um bas Jahr 1520 nicht nur in Deutschland, bas jest zum lettenmal bie Ruhrerrolle auf kleiblichem Gebiete übernahm (war boch die Reformation selbst eine Eman= zipation bes Germanentums vom romanischen Geiste), sondern auch in ben anderen Ländern des Kontinents selbst die vornehme Tracht einen abenteuerlichen, wirklich landstnechtischen Zug hatte (c Abb. 90, a 97).

Das hervorstechenbste Merkmal ber Renaissancetracht ist nämlich bie Schligung auf ber Rläche und beren Futter.

Man machte nämlich Wams und Hose beweglicher, indem man sie ausschnitt; wenn an jenem nun das Hemb durch die Schlize hervorschaute, so mußte an der Hose gedeckt werden, was durch Untersütterung mit einem leichten, bunten, meist seidenen Stoff geschah. Damit war das Prinzip gesunden, das nun auf die ganze Kleidung ausgedehnt wurde. Die Schlize fanden sich auf der Brust, auf dem Rücken, besonders aber an den Armeln und an der in dieser Zeit ausgekommenen Oberschenkelhose (s. u.), die man länger und weiter als nötig machte und an den Selenken mit Längsschlizen umzog, so daß die Bewegung ungehemmt war. Zu diesem Behuf schnitt man auch Armel und Hose an Ellenbogen und Knie quer durch, serner machte man die Schlize quer und bildete Muster und Figuren aus ihnen, so daß das Futter sast zur Hauptsache und der eigentliche Stoff zu einem System von



a Bürger (Anfang bes Jahrh.).

b Stuter.

c Bürger (seit 1520).

Abb. 82. Dentsche Renaissancetracht (1500 bis 1550).

schmalen Bänbern wurde, die das Ganze zusammenhielten. Auch die Schaube wurde aufgeschlitt (b Abb. 82), sogar bie Schuhe und bas Barett, so bag boffen Ranb ringsum Rugel bilbete (c Abb. 82, 83, c 85, a 87, c 88, a 135, a 136). Diese wurden bann wieder zusammengebunden wie die quer durchgeschnittenen Armel am Ellenbogen (bc Abb. 85, a 86, b 87), ober wie man die der ganzen Länge nach in Bänder zerschlitzten Armel oder Hosen mehrmals zusammenband (b Abb. 82, 73, a 135, a 136). Da sie wegen der überschüssigen Länge und Weite an Stoff und Futter zusammengeschoben werben mußten, so öffneten sich die Schlite von selbst. Auch umzog man diese Kostümteile reihenweise mit kleineren Längsschlitzen und nähte die ungeschlitzten Teile mit ben Rändern zu horizontalen Röhren zusammen (a Abb. 83, c88, a 136). Diese wurden mit Bülsten unterlegt, die, wenn die Rohre, was oft geschah, mit dem Locheisen noch mit kleinen Schligen versehen war, mit bem Kutterstoff überzogen wurden. Alle Arten ber Schlitung und Buffung tamen oft an bemselben Kleibungsstück nebeneinander zur Anwendung.

Es ist eine seltsame, aber schwer abweisbare Beobachtung, daß die geschlitte Tracht mit der kirchlichen Reformation gleichen Schritt hielt, sich daher in Deutschland länger behauptete und freier entwickelte als in den anderen europäischen Ländern (Italien, Spanien, Frankreich, England), wo sich das kirchliche Leben nicht zur Freiheit burchzuringen vermochte.



Abb. 83. Deutsche Renaissancetracht (1500 bis 1550).

Dunkle Farben waren jetzt wieder häufiger, daneben aber behaupteten sich mi-parti und alle Farbenspielereien noch weiter und ließen sich gerade mit Hilse der Schlitzmode ins unglaubliche ausdehnen. Oft trugen die Landsknechte auch ein Hosenbein eng, das andere geschlitzt (a Abb. 83) oder in derselben Weise ungleiche Ürmel oder beides. Zugleich brachten sie eine Neuerung von großer Tragweite: sie trennten Strumpf und Hose. Diese, die früher von der Hüfte dis an die Fußspitzen gereicht hatte, bestand nun aus zwei Hosen übereinander, die etwas länger als nötig gemacht wurden, deren untere, die Futterhose, ganz, deren odere zerschlitzt war, so daß man sie etwas zusammenschieden konnte. Über das untere Stüd der Unterhose zogen sie Strümpse, auch diese waren oft oden zerschlitzt (Abb. 83, c 88, a 135, a 136), und banden sie am Knie sest. Dies war der erste Schritt zu unserer heutigen Hose. Eine zweite Versänderung gehört in den solgenden Zeitraum.

Häufig trug man Strumpf und Hose in einer Farbe; waren Hosen ober Strümpfe ober beibe an einem ober beiben Beinen mit Längsstreifen versehen, so waren diese, im Gegensatzur vorigen Epoche, sehr breit (e Abb. 82, ab 83, c 88, a 135, ab 136). Die beliebtesten Farbenzusammenstellungen waren: gelb und schwarz, rot und weiß, gelb und blau, rot und blau, rot und grün, rot und schwarz, grün und weiß, schwarz und weiß.



Abb. 84. Deutsche Renaiffancetracht (1500 bis 1550); Leute aus bem Bolke.

Die entblößten Naden und Schultern widerstrebten der ernster gewordenen Zeit; so rudte benn seit 1510 bas Hemb zum Halse hinauf, ben es mit seinem goldgestickten Saume umgab (b Abb. 86, b 82, c 83). Run folgte das früher spis, jest vierectig ausgeschnittene seitlich zu schließende Wams (Abb. 82, a 83, b 86) balb nach, so baß vom Hemd nur noch eine schmale Krause oben hervorsah. 1530 war die neue Tracht allgemein. Das Mäntelchen bes 15. Jahrhunderts hielt sich nur bei der Jugend noch bis ins zweite Jahrzehnt hinein, dann räumte es der Schaube das Feld völlig. Zugleich wurde aus bem Wams ein gesteppter Rod mit oft faltigem Schoß, ber wenigstens bie Hüften, auch wohl die Oberschenkel noch zum Teil ober ganz verhüllte (c Abb. 82, b 83, c 86, b 87, b 136). Am längsten war er in England, am kürzesten in Frankreich; die Landsknechte behielten gern die kurze Form des Wamfes bei (ac Abb. 83, c 88, a 135, a 136), das nun übrigens wieder oft vorn geschlossen war und über ben Ropf angezogen wurde. Auch trugen sie ein armelloses Übermams aus Leber ober Filz (c Abb. 83) sowie breite Harnischkragen aus Rettengeflecht ober statt beffen Lebergoller. Die Armel des Wamfes wurden, wie oben geschildert, geschlitzt und zusammengeschoben, wohl auch mehrfach quer unterbunden, so daß sie als Reihen übereinanderstehender geschlitzter Wülste erschienen. Waren sie demnach überlang und oben weit geschnitten, so schlossen sie doch am Handgelenk eng ab.

Die Schaube verlor infolge biefer Mode ihre Armel ganz ober zum Teil (b Abb. 86, b 87): in Deutschland hatte seit 1530 keine Schaube mehr Armel; in Frankreich und England kamen auch später noch halbe Armel daran vor. Seit 1520 hatte man erst die Armel auf der Rückseite aufgeschnitten und mit Nesteln versehen, um sie nötigenfalls zurückschlagen zu können; geschah dies, so lag der untere Saum auf den Schultern, und das reiche Futter siel über den Oberarm faltig herab. Zugleich war die Schaube immer kürzer geworden, sie reichte 1520 nur noch dis an die Wade, bald nur dis ans Knie und verkürzte sich in der Folge noch mehr. Von den Vorsnehmen wurde sie in hellen Farben getragen; der Kragen siel dis auf den Rücken hinab und wurde seit 1530 aus andersfarbigem Stoff hergestellt. Visweilen hatte die Schaube auch einen kleinen Stehkragen. Der Bürger bewahrte dem Kleidungsstückseinen Ernst: er trug es dunkel und mit einem dunkeln Pelz oder Stoff gefüttert, behielt auch die Sadärmel gern bei, wie der Gelehrte die weiten Armel.

Überhaupt unterschieden sich die Stände jett mehr, sowohl durch den Stoff als durch die Farbe. Der Bauer (ac Abb. 84) blieb bei dem Kittel in Gestalt einer höchstens dis oberhalb des Knies reichenden Tunika, dei Gugel, Goller und Bundschuh und bei der auch sonst noch immer vorkommenden ungeschlitzten engen Hose; die weite und lange Hose, der heutigen ganz ähnlich, die wir dei Schiffern und Fischern im 16. Jahrhundert sinden, ist die nie ganz abgekommene altgermanische Hose. Bauern und Bürger trugen sich einsacher und dunkler, während die vornehme Tracht kostdar und bunt erschien. Die Gelehrten waren berechtigt, Rot zu tragen, wenn sie nicht, gleich den Juristen und Theologen, schwarz gingen. Sonst war Schwarz noch immer Trauersarbe.

Ein charakteristisches Stück ber Tracht, das nur in diesem Zeitraum vorkam, ist ein im Oberteil enger, um die Hüften aber einem weiten faltigen Frauenrock ähnslicher Waffenrock, der unter (b Abb. 135) oder auch über dem Harnisch getragen wurde, bis an die Knie reichte und bisweilen einen Goller hatte.

In berselben Richtung wie die männliche veränderte sich gleichzeitig auch die Frauentracht. Auch hier rückte das Kleid herauf (Abb. 85, a 86, a 87), die Schleppe wurde kürzer, die Armel länger. Diese waren entweder eng und nicht geschlitzt, mit einem Ausschlitzt, der die halbe Hand deckte, oder eng, mit einem Längsschlitzt am Unterarm oder Ellenbogen versehen, wohl noch dazu an der Achsel oder am Ellenbogen oder an beiden Stellen quer durchschnitten und wieder angenestelt, das das Hemb bauschig hervorquoll, oder rundum mit vielen kleinen buntgesütterten Längsschlitzen versehen oder mit Schlitzenreihen oder smustern. Doch kamen auch weite Armel vor, vorn ausgeschnitten, sowie solche, die nur am Obers oder nur am Untersarm weit waren. Die Flügel waren selten, wurden, wo sie noch vorkamen, über den Arm gelegt (a Abb. 85) oder, wie bei den Männern, einsach hinten in den Gürtel gesteckt. Herabhängen durste nun nichts mehr. Die Ausschläge wurden gegen 1530 von der schmalen Handkrause verdängt (c Abb. 85). a 87).



Abb. 85. Deutsche Renaissancetracht (1500 bis 1550): Frauen ber höheren Stänbe bis 1530.

Der Kleiberausschnitt war bis 1520 noch ziemlich ties, auch hier vorwiegend viereckig, doch wurden Brüste und Schultern nunmehr sast immer durch das Hemd oder einen gestickten Einsat verhüllt. Seit 1520 aber deckte das Hemd auch wohl Nacken und Brust gänzlich bis an den Hals, dort in der Krause endend (a Abb. 87). Diese Tracht war spezifisch deutsch und am Ende des Zeitraums hier allgemein; in Frankreich liebte man sie nicht; in Italien fand sie im vierten und fünsten, in England im sechsten Jahrzehnt Anklang. Das gestickte Bruststück siel nun weg. Bon 1530 bis 1550 wuchs auch das Kleid bis zum Halse, so daß vom Hemd nur noch die Krause sichtbar blieb. Der Goller war nun überstüssig, erhielt sich aber bei den deutschen Frauen noch lange als Paradestück, meist mit einem Stehskragen versehen (a Abb. 86).

Die lange Schleppe, schon 1520 selten, war 1530 verschwunden, doch durften die Füße unter dem Kleide nicht sichtbar werden. Der Gürtel rückte seit 1510 herab, so daß er 1520 wieder an der richtigen Stelle saß (a Abb. 85).

Außer den Armeln wurde selbst bei den deutschen Frauen kein Teil des Kleides geschlitzt, als etwa hie und da das Mieder hinten und vorn oder der untere Kleidssaum. In dieser Spoche trug man häufig, besonders in Deutschland, nur noch ein Kleid, auch wohl in England und Italien; allein in diesem Lande brachte



Abb. 86. Deutsche Renaissancetracht (1500 bis 1550).

man gern Armel aus anderem Stoffe sowie gefütterte Schlitze an, um den Schein zweier Kleider zu bewahren. Immer häufiger wurde nun auch Leib und Rock getrennt, d. h. der Rock in Falten zusammengeschoben gefertigt und das anliegende Wieder gleichfalls besonders beschafft.

Der Gürtel sehlte selten, hing aber lose um die Hüften und trug an langer Rette ober Schnur ein Täschen (a Abb. 87), den (offenen) Fächer oder den Dolch (e Abb. 87). Doch darf bei diesem wohl auch an friedliche Verwendung gedacht werden. Die Schürze, in der Länge des Kleides getragen, wurde seit den dreißiger Jahren nicht nur als Haustracht, sondern auch als Schmuckstüd allgemein (a Abb. 98). Bei den niedern Ständen hatte sie die Gestalt eines vorn und hinten enggefältelten Rockes mit Schulterbändern (d Abb. 84), wurde auch wohl mit einem besondern Gürtel seitlich ausgeschürzt, so daß sie unten das Kleid sehen ließ.

Einen Mantel trugen nur noch Bürgerfrauen niedern Standes und Bäuerinnen bei schlechtem Wetter oder beim Kirchgange; er war weit, am Halse gefältelt und wurde unterm Kinn geschlossen. Die Schaube glich der der Männer, sie wurde aber seit 1530 immer enger.

Die Farben waren, außer bei alten Frauen, meist lebhaft und wurden mit großem Geschmad zusammengestellt; mi-parti trugen nur Marketenberinnen und



Abb. 87. Deutsche Renaissancetracht (1500 bis 1550).

fahrende Frauen. Noch wurde in den Stoffen großer Luzus entfaltet; roter und goldener Samt oder Atlas und Goldbamast aus Italien und Burgund waren bei den höchsten Ständen am beliebtesten.

Das Haar wurde bei den Männern seit Ansang des Jahrhunderts immer mehr gekürzt und schlichter getragen, so daß sich 1520 die Form der Kolbe herausgebildet hatte. Das Haar wurde nämlich über der Stirn etwa in der Höhe des obern Ohrerandes, im Nacken in der Höhe des Ohrläppchens einsach horizontal gestutt (d. Abb. 82, d. 83, c. 86, a. d. 88). Dem entsprechend ward, nachdem man den Vart ansangs teils gar nicht, teils als Schnurre und Kinnbart (d. 88) oder bloß als Backendart (bürgerlich), obwohl nicht allgemein getragen hatte, dis 1530 der horizontal unterm Kinn absgeschnittene Vollbart (c. Abb. 82, c. 83), von vornehmen Leuten mehr rund beliebt, zur Regel. Die Landsknechte und alte Männer trugen aber auch ganz lange Bärte (d. Abb. 136), jene bisweisen nur auf der einen Seite, während die andere in der beschriebenen Art geschoren wurde. Zugleich schnitten die Landsknechte ihr Haar kurz (c. Abb. 88), eine Tracht, die sich noch vor der Mitte des Jahrhunderts in den vornehmen Kreisen Europas einbürgerte (d. Abb. 86).

Als Kopfbebeckung herrschte, obwohl Hüte und Müten in ben ersten Jahrszehnten, die Gugel (Abb. 84) auch bei Landsknechten, Jägern, Narren und Trauernden



Abb. 88. Deutsche Renaissancetracht (1500 bis 1550).

vorkamen, in dieser Periode das Barett, eine weiche, niedrige Mütze mit breitem Boben und meist aufwärts gekehrtem, mehrfach geschlittem breiten Rand, ber oft mit Pelz befett war (Abb. 82, 83, c 85, b c 87, 88). Den nieberen Ständen war es verboten, ebenso ben katholischen Prieftern und ben Mönchen. Protestantische Geiftliche und Gelehrte (a Abb. 88) sowie sehr vornehme Leute (b Abb. 86) trugen schwarze Barette; bei den Gelehrten hatte das ganz schmucklose Barett zwei Krempen vorn und hinten, zum Auf- und Niederflappen, von denen oft noch die vordere wegfiel (b Abb. 87). Unter ben höchsten Ständen waren auch rote Barette beliebt, ebenso wie blaue und sonst hellsarbige. Landsknechte (und Stuper) liebten bas Barett bunt, schlitten und fütterten es und trugen anfangs eine Feber, in ben breißiger Jahren schon wahre Busche barauf. Da sie bas Barett gern schief auf ein Ohr setzen, so versahen sie es mit einem Sturmband; später übernahmen sie von den Frauen die enganliegende Haube ober bas Haarnet, die Ralotte (a Abb. 82, a 83), und befestigten bas Barett baran. Dieses wurde nun ganz platt und oft am Sturmband auf den Schultern hängend getragen (b Abb. 83, c 88), der Kopf nur noch mit der meist reich ausgestatteten Kalotte bebeckt.

Die Hauben der Frauen wurden bis 1520 kleiner und verschwanden allmählich, ebenso die Rise (a Abb. 85) und der Schleier; das Haar ward sichtbar und hing wieder



a Italien.

b c England.

Abb. 89. Renaiffancetracht (1500 bis 1550).

in Zöpsen den Mücken hinab; die Kalotte (a Abb. 86, c 87) bedeckte es seit 1520 gewöhnlich teilweise. Das Barett nahm auch die weiblichen Köpse ein, am liebsten in roter Farbe oder auch gelb mit schwarz und rot in den Schlizen, in landsknechtischer Form (c Abb. 85, a c 87). In Spanien und Italien zog man Netze über dem offenen Haar, in Frankreich und England Hauben und Schleier vor, in England noch ganz nach durgundischer Art.

Statt bes Schnabelschuhs war schon 1490 eine stumpse Form ausgekommen; im Anfang unserer Epoche wurde der Schuh vorn verbreitert; er war nun weit außzgeschnitten, hatte ringsum einen niedrigen Rand und vorn eine sehr breite Tasche sür die Zehen (b Abb. 82, c 87). Schließlich wurde er so niedrig, daß ein Riemen über dem Spann nötig wurde, um nur den Schuh am Fuße zu halten (c Abb. 82, a 87); bloß die Landsknechte verschmähten den Spannriemen (Abb. 83, c 88). Nur in England wurde diese Mode der Entenschnäbel oder Kuhmäuler, wie man sie nannte, die sich auch am Harrisch als "Bärentaße" zeigte, nicht adoptiert; dort waren die Schuhe höher und spizer. Der Stoff dieser zweieckigen Schuhe war dei den niederen Ständen schwarzes Leder; bei Vornehmen Seide oder Samt auch von roter, blauer, gelber oder weißer Farbe, die Schlike entsprechend gefüttert; auch seines spanisches Leder wurde verwendet.



Abb. 90. Frangösische Renaissancetracht (1500 bis 1550).

Stiesel wurden, außer von Bauern, Jägern, Schiffern usw., sast gar nicht selbst von Landsknechten oder Rittern nie getragen, nur dem Kürisser ersetzen sie die Unterschenkelröhre und den Fuß des Harnisches; wo sie sich finden (c Abb. 84, c 138), gleichen sie den aus dem vorigen Zeitraum überkommenen geschnürten ledernen Strumpsshosen (Ledersen) ohne Absätze (j. d.).

hiergegen wird auf der Bilhne unendlich oft gesehlt; zwei Drittel der männlichen Darfteller und der ganze Chor tragen bort gewöhnlich Stiefel (vorwiegend aus Bequemlichteit ober, beutlicher gesagt, aus Faulheit), wodurch auch das schönfte Landstnechtstoftilm unbeilbar verdorben wird.

Handschuhe waren zum Reiten in Form der nie außer Gebrauch gekommenen Fäuftlinge üblich, die an der inneren Seite einen Querschlitz hatten, so daß man die Finger schnell hervorziehen konnte. Der Stulp dieser aus Leder, Tuch oder Leinwand gesertigten Handschuhe war weit und mit Fransen und Borten verziert, er bedeckte meist den Unterarm. Die Handschuhe der Bornehmen hatten einen kurzen weichen Stulp, waren gestehpt, geschlitzt, natürlich mit getrennten Fingern versehen, bestanden öfter aus Leder als aus Seide und wurden fast immer in der Hand getragen (o Abb. 82).

Schmuck wurde in dieser Zeit von Frauen und Männern in großer Menge getragen: Halsketten, Gürtel, Ringe usw. von Gold, Steinen und Perlen waren sehr beliebt und, besonders die Ketten (a Abb. 82, b 83, 85, b 86, a 87), von unübertroffener Zierlichkeit der Aussührung, Mannigfaltigkeit der Motive und Schönheit der Formen und Farben. So waren auch die Geräte und Gefäße in dem neuen Kunststil einsach, edel und sinnreich und uns darum eine Zeitlang wieder vorbilblich. Wer in den

Geist der Spoche recht eindringen will, muß sich auch mit ihnen und mit den neuen Architekturformen befassen. Die neu erwachte Liebe zur Musik brachte besonders Geige, Harfe und Laute (Sitarre oder Mandoline) zur Verwendung; bei den Soldaten regierte Trompete, Pauke und vor allem die Trommel (o Abb. 88).

Der Höhepunkt ber beutschen Renaissancetracht wird durch das Jahr 1530 bezeichnet; mit dem Nachlassen der reformatorischen Bewegung, mit dem Eintritt der Reaktion siel sie dem spanischen Geist anheim, der die zweite Hälste des Jahrhunderts beherrschte und sich schon in vorliegendem Zeitraum als verhüllende und versteisende Richtung an der spanischen Tracht (s. d.) ausdrückte. Diese brachte massenhafte Goldstickerei an der Reidung beider Geschlechter auf, was besonders in England bei diskreter Farbengebung Anklang sand. Sonst waren die Formen dort wie im übrigen Europa den deutschen ähnlich, am meisten in Italien (Abb. 107).

In Frankreich zeigte die Männertracht als nationale Besonderheiten: den bloßen Hals dis 1530, die Jacke ohne Schoß, lange Schenkelhosen, einen weitfaltigen, an beiden Schultern ausgeschlagenen Mantel neben der Schaube und ein kleines Barett; man bevorzugte zarte und helle Farben, so daß ganz weiße Kostüme, die in Deutschland kaum vorkamen, hier an der Tagesordnung waren. Die Frauentracht näherte sich gegen Ende des Zeitraums der spanischen durch den trichtersörmigen Schnürleib aus doppeltem steisen Linnen (daschine) und den Reifrock (vortugade), auf dem die Röcke glatt auslagen, sowie durch das verhüllende Hemd, die Stickerei und die kurze taillenslose Schaube, die mit Ürmeln versehen marlotte, ohne solche derne hieß. Über die gepussten Ürmel sielen oft große Pelzausschläge (Abb. 90).

#### Zweites Rapitel.

# Ofteuropäer und Mohammedaner.

[15. und 16. Jahrhunbert.]

Bum letten Male wird hier die kostümliche Entwickelung der westeuropäischen Nationen verlassen, um zwei Gruppen von Bölkern zu betrachten, deren eine, später als jene in ihre jetigen Wohnsitze im Osten Europas eingedrungen, unter asiatischem Einsluß trot der Berührung mit ihren westlichen Nachbarn auf eigenen Wegen Nationalstrachten entwickelt hat, deren andere aus zwei Bölkern besteht, die, obwohl in Wohnsitzen und Abstammung weit voneinander entsernt, doch in ihren morgenländischen Trachten infolge des gemeinsamen Islams eine gewisse Verwandtschaft zeigen. Es handelt sich um Russen, Polen und Ungarn einerseits, Türken und Mauren anderseits.

# a) Russen, Polen und Ungarn.

[15. und 16. Jahrhundert.]

Die Ungarn ober Magharen (Mabjaren), uralaltaischer (tatarischer) Abkunft, brangen im neunten Jahrhundert in Pannonien ein und überschwemmten im zehnten Jahrhundert mit ihren Raubzügen Deutschland, das seitdem in stetem Verkehr mit ihnen blieb. Auch die Polen, Slawen arischen Stammes, sind ungefähr seit derselben



Abb. 91. Ruffen, Polen und Ungarn (15. und 16. Jahrhundert).

Zeit, besonders aber seit dem 13. Jahrhundert, mit den Deutschen in Berührung während die Russen, ein Mischwolf aus den eingewanderten Slawen und den früheren sinnisch-tatarischen Einwohnern, nicht vor dem 15. Jahrhundert mit den Deutschen an der Ostsee zusammentrasen. Im 15. und 16. Jahrhundert traten zuerst Elemente der westeuropäischen Tracht bei diesen Völkern auf.

Die Tracht der Russen war in der Warägerzeit der sarmatischen und der stythischen (s. S. 64 st.) verwandt gewesen, dis sich im 11. Jahrhundert byzantinischer Einfluß geltend machte, der seinerseits wieder der Tracht der Wongolenhorden weichen mußte, die vom 13. dis ins 15. Jahrhundert Rußland beherrschten. Es wog also der asiatische Character vor.

Die Kopfbebeckung bestand im 15. Jahrhundert aus einer hohen, steisen, runden Pelzmütze, die sich nach oben verbreiterte und meist schwarz war (b Abb. 91). Im solgenden Jahrhundert war sie kegelförmig und hatte einen kleinen emporstehenden Rand (c Abb. 91, a b 93).

Das Haar wurde bis zum Ohrläppchen reichend, der Bart in mäßiger Länge rund um das Kinn, im 15. Jahrhundert noch bisweilen auf die Brust reichend getragen (b Abb. 91).

Roftimtunbe.

Digitized by Google



ab Ungarische Eble, 15. Jahrhundert.

c Aussischer Krieger, Enbe 15. Jahrhundert.

Abb. 92. Auffen, Polen und Ungarn (15. und 16. Jahrhundert).

Die Fußbekleibung bestand aus bunten, gestickten Stiefeln bis ans Knie, beren Spitzen nach tatarischer Art breit und aufwärts gebogen waren (Ubb. 91, c 92, a 93). Den Rumpf bedeckte der Kaftan (b c Abb. 91), der einer langen Schaube glich, aus Tuch, bei den Bornehmen aus Damast bestand, mit Pelz und an den Knopslöchern mit Schnüren besetzt war. Dieser Schnurbesatz ist der Nationaltracht aller drei Bölker eigentümlich.

Unter dem Kaftan, vom Bolf an dessen, wurde ein engärmeliger, sast ebenso langer Rock mit kleinem Kragen, auf der Brust zugeknöpft, vom Gürtel abwärts offen, getragen (d Abb. 91, a 93). Darunter saß auf dem Leibe der bis auf die Waden reichende, vorn auf der Brust aufgeschlitzte und mit Knöpsen versehene Kittel (a Abb. 91, c 92), der mit einem Gürtel um die Histen geschlossen war, und unter diesem die in die Stiefel gesteckten Hosen. Noch heute trägt der russische Bauer seine Hosen unter dem gegürteten Hemde.

Die Tracht der Bolen, früher der deutschen ähnlicher, wies im 15. Jahrhundert italienische Anklänge auf. National ist bei beiden Geschlechtern der lange Leinenkittel. Roc und Kastan waren oft kurz (c Abb. 93, ac 94), die Hosen eng, und die Stiesel hatten keine krumme Spike; der Kastan wurde bisweilen durch einen Mantel ersetzt.



a b Ruffische Krieger.

c Polnifder Großer.

Abb. 93. Auffen, Polen und Ungarn (15. und 16. Jahrhundert).

Den Kopf bebeckte eine hohe Mütze mit Pelzrand, die erst seit dem 17. Jahrhundert einen viereckigen Boden bekam; das Haar wurde kurz, der Bart, wenn nicht rasiert, voll oder als Schnurrbart getragen.

In Ungarn findet man im 15. Jahrhundert die das Haar bedeckende Schleiershaube der Frauen, den hennin (b Abb. 92), sowie die langen Locken der Männer, die auch die enge Jacke und Hose der westlichen Nachbarn annahmen, aber bei ihren kurzen Stiefeln und langen Mänteln blieben (a Abb. 92). Die Frauen trugen den Wantel bis ans Knie reichend und schlossen ihn auf der Brust durch eine Spange oder Kette. Die Kleider waren kostbar, ohne Schleppen und ringsherum mit Pelzbeset, der Gürtel saß richtig über den Hüften, der Ausschnitt blieb mäßig; zur Herrschaft konnte die westeuropäische Mode hier nie gelangen.

Als Kopsbedeckung war die sedergeschmückte hohe Pelzmütze mit herabhängendem Beutel allgemein. Das Haar trugen die Ungarn im 16. Jahrhundert halblang gleich den Deutschen (Kolbe) oder ganz kurz, den Bart voll mit langem spitzen Schnurrbart.

Als Obertleid blieb ber Schnürenkaftan von größerer ober geringerer Länge in Gebrauch, barunter ein enger Rod mit vorn zugelnöpftem Bruftschliß bis zum Gürtel und Schligen auf beiden Seiten von unten an bis zum Gürtel. Die Ürmel waren



a Bolnischer Arieger.

b c Bolnische Hoftracht, 16. Jahrhundert.

Abb. 94. Ruffen, Bolen und Ungarn (15, und 16. Jahrhundert).

oft zu Flügeln aufgeschnitten, so daß sie die engen Armel des Leibrocks sehen ließen, der etwas kürzer war als der Rock. Über dem Rock lag eine Binde als Gürtel; die enge Hose und der Stiefel bis oberhalb des Knies vervollständigten die männliche Tracht.

Wie die Tracht, so zeigt auch die Bewaffung ber brei Bölfer manches Gemeins same: die sensenartigen Streitärte, den Bogen, den krummen Sabel und den Streitkolben oder Pusikan.

Die Schutzüstung der Aussen hestand aus dem kaukasischen spiken Helm mit Nasenbügel, Ohren- und Nackenschild (a Abb. 91, c 92) oder einer Rettenhaube in Form des flachen Topspelms (s. S. 127), dem Panzerhemd aus Kettengeslecht mit Halbärmeln oder Goller, Schienen auf der Außenseite des Unterarms sowie über dem Stiefel, wenn nicht Kettenhosen bis in diese hinabreichten. Die Steppenreiter sührten lederne gepolsterte Jacken, wie sie sich auch sonst als Panzerersat hier vorfinden. Der Schild begann bereits abzukommen.

Unter den Angriffswaffen stand der Bogen (d Abb. 93) obenan, dann die Hiebsfense oder Streitart (a Abb. 93) und der dem türkischen ähnliche Säbel. Den Streitskolben führten gewöhnlich nur die Anführer (a Abb, 91, c 93). Er bestand aus einer Anzahl von Metalplatten, die senkrecht in Sternsorm um den Stiel besestigt waren.

Die Polen bevorzugten ben Schuppenpanzer, so baß sie auch ben Helm aus Schuppen herstellten, die Böhmen, die gleich ihnen die Sense führten, das Kettens hemb. Außer der Hiebsense waren die Lanze, dann Säbel, Bogen und Pusikan (bieser auch in Augelsorm, a Abb. 94) gebräuchlich.

Die Ungarn, als leichte Reiter zur Welt gekommen (Husaren), liebten die volle Gisenrüstung, die sie wohl kannten, nicht besonders: Beinschienen sehlten selbst bei der schweren Ruftung oft. Der Panzer bestand meist aus Schuppen, doch kamen auch Kurasse aus einem Stück vor. Für den Angriff spielte hier wieder der Bogen die Hauptrolle; dazu kam Säbel und Pusikan.

Auch bie Geräte jener Bolfer begannen sich ben westeuropäischen anzunähern.

## b) Türken und Mauren.

[16. Jahrhumbert.]

Mauren und Türken werben nebeneinander betrachtet, obwohl jene Afrikaner semitischen Stammes, diese Asiaten uraltaischer Herkunft, den Ungarn und Tataren verswandt sind, diese aus Nordafrika, jene aus Westasien (Turan) stammen, und zwar geschieht dies, weil sie beide von den Arabern, jene 705, diese 830, unterworfen und zum Islam bekehrt wurden und daher trot der verschiedenen Sprache in Sitte und Tracht manches Gemeinsame zeigen.

1. Die Manren bes 16. Jahrhunderts kleibeten sich durchaus ähnlich den spanischen Mauren des 14. und 15. Jahrhunderts, deren Tracht im zehnten Kapitel der zweiten Abteilung behandelt ist.

Die Männer (Abb. 68) trugen ein Hemb, das bis zum Knie reichte und mit engen langen Ärmeln versehen war, ein bis auf die Knöchel reichendes Kleid mit weiten langen Ärmeln, darüber oft ein Oberkleid, das kurze Ärmel hatte, und einen sehr weiten Mantel bis zum Knie, der meist mit einer Kapuze versehen war, sowie Hosen, die oben weit, unten etwas enger waren, am Knöchel gebunden wurden und aus farbiger Baumwolle, bei Bornehmen auch wohl aus Leinwand oder Seide bestanden.

Die Frauen zogen über bas ärmellose Hemb und die Hosen ein gegürtetes langes Kleid mit kurzen weiten Ürmeln oder ohne solche, sowie bisweilen ein Oberstleid. Brust und Hals bedeckte ein Kopsbehang (Mantilla) oder an dessen Stelle ein Schal. Auf der Straße trugen sie darüber noch einen großen weiten Überwurf, der über den Kopf gelegt wurde und die ganze Gestalt bis zu den Knien bedeckte (a Abb. 95).

Den Kopf verhüllte bei ben Männern ber Tarbusch mit Untermütze, der mit einem Schal als Turban umwickelt ober mit ber Coffieh bebeckt war.

Bornehme trugen Anöchelschuhe mit einem kleinen Schlitz am oberen Rand, bie nieberen Stände Sandalen oder gar feine Fußbekleibung.

Der König hatte einen Mantel von leuchtender Farbe und trug über dem Turban die Krone (b Ubb. 95).

2. Die Tirken ober Osmanen, die das byzantinische Reich zu Falle gebracht und 1453 Konstantinopel erobert hatten, behielten ihre assatische Tracht in Europa



bei, wo sie, abgesehen von Hof und Militär, die sich europäisch tragen, noch heute bei ihnen herrscht. Im 16. und auch im 17. Jahrhundert drangen sie erobernd nach Westen vor und machten sich auch den Deutschen auf unangenehme Weise fühlbar, so daß der türksche Name in jener Zeit mit Recht bei uns gefürchtet war. Haben sie doch zweimal Wien bestürmt, 1529 und 1683.

Das Haupt bes Türken "mit seinen eblen müben Zügen, mit ber Gesichtsfarbe, bie an die gelbe Rose erinnert", bedeckte eine hohe kegelförmige Mütze mit einem Feberbusch, um die ein Schal als Turban herumgewickelt war (ab Abb. 96). Bei höheren Beamten vertrat ein breites goldenes Band um die Mütze die Stelle des Bundes. Die Janitscharen hatten eine hohe stumpfe Mütze mit niederhängendem Beutel, ohne Turban (o Abb, 95).

Die Frauen trugen einen Fes, der dem Stande entsprechend verziert war, oft aus Goldstoff (c Abb. 96), und bisweilen den Turban.

Der Turban bes Sultans war weiß, die riesig hohe Mütze rot, der Federbusch schwarz; die Sultanin trug eine kegelförmige Mütze mit Kronenreif und Schleier.

Das Haar rasierten die Männer bis auf einen Büschel am Scheitel völlig ab, ben wohlgepflegten Bollbart trugen sie rund und in mittlerer Länge.



2066. 96. Tilrien.

Die Kleiber waren nur an Stoff und Zahl dem Stande nach verschieden, an Form jedoch gleich. Als Oberkleid trug der Mann (ab Abb. 96) einen langen weiten Kaftan mit kurzen weiten Ärmeln, die zuweilen lange Flügel hatten. Der Kaftan wurde mit einem Schal über den Hüften gegürtet; darüber trugen die Vornehmen dissweilen noch einen zweiten, ungegürteten Kaftan. Unter dem Kaftan trug man den Rock, der dis auf die Füße, meistens jedoch nur dis an die Knie reichte und lange, vorn eng zulausende Armel hatte, sowie Hosen bis in die Schuhe oder Stiefel. Auch dei den Türken waren Schnüre auf den Röcken sehragebräuchlich.

Die Frauen (c Abb. 96) trugen ein vorn geschlossenes Unterkleib bis auf die Knöchel, das enge lange Armel hatte und aus Baumwolle oder Seide bestand, darüber ein oder zwei vorn offene weitärmelige Oberkleider und über alledem eine oben enge Jacke mit weiten Armeln oder Flügeln, die bis auf die Mitte des Oberschenkels reichte und mit einem Schal gegürtet wurde.

Der Reichtum bes türfischen Schmudes ift bekannt.

Die Schuhe waren von gelbem ober rotem weichen Leber und hatten eine aufswärts gekrümmte Spize; sie reichten bis an die Knöchel. Statt ihrer trugen die Männer auch wohl Stiefel.

Als alte Lieblingswaffe führten die Türken den Bogen auch noch im 16. Jahrshundert, als ihnen das Feuergewehr mit Luntenschloß (c Abb. 95) schon bekannt war. Die allgemeinste und eigentümlichste Waffe des Türken ist der krumme schwere Säbel, bessen Klinge vorn breiter wird und sich dann plöglich zuspitzt; das Heft ist mit einer geraden Parierstange versehen.

### Drittes Rapitel.

# Spanische Tract.

[1550 bis 1600.]

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts war die geistige Bewegung der Resormationszeit erlahmt, die neue Lehre erstarrt, der wirtschaftliche Ausschwung durch Geldkrisen gehemmt, die Fürstenmacht erstarkt, das Bürgertum erschlafft und ernüchtert, der Bauer darniedergeworsen, religiöse und politische Freiheit zurückgedämmt; es solgse die Abspannung, die Reaktion. Was Wunder, daß sie sich auch in der Tracht geltend machte, daß auch hier die Ungebundenheit in ihr Gegenteil, der Ernst in sinstere Steisseit, die Bequemlichteit in Enge umschlug, daß der damals leitende Staat, der die politischen und religiösen Resormbestredungen schon um die Mitte der zwanziger Jahre unterdrückt und mit Inquisition und Absolutismus zugleich die Tracht in seinem eigenen Sinn der Berengung und Versteisung, der Nüchternheit und düstern Erstarrung, der Verhüllung und der Unnatur ausgebildet hatte, nunmehr auch an die Spize der Modebewegung trat.

Sowohl zu besserr Übersicht als auch der Wichtigkeit des spanischen Kostlims halber sollen hier noch einmal die einzelnen Nationen getrennt betrachtet werden, und zwar zuerst, im Anschluß an das vorletzte Kapitel, die Deutschen.

### 1. Deutsche.

Obwohl schon am Ende der vorigen Periode, seit 1530, in Deutschland die ersten Anzeichen der spanischen Tracht sichtbar wurden, so konnte diese doch erst jest der deutschen gegenüber aufkommen, und gerade hier drang sie nur von den Hösen aus langsam und nach einem harten Kampse durch, der der ganzen Zeit etwas Unruhiges und Zersahrenes gab und erst in den letzten Jahrzehnten mit dem Siege der spanischen ausgestopften Weise endete. In diesem Kampse sollte die deutsche, die Pluderstracht, wie sich gleich zeigen wird, sogar erst das Extrem erreichen.

Zuerst, noch vor ber Mitte bes Jahrhunderts, kamen die breiten Schuhe, die Kuhmäuler, ab; ber spanische Schuh war hoch, spiz, nach dem Fuß geschnitten, von dunkler, meist schwarzer Farbe und bis zum Knöchel geschlossen oder nur auf dem Spann mit Quers, an der Spize mit Längsschlitzen versehen (b Abb. 97, 98).

Der auf ber Bilbne so häufige ausgeschnittene Schuh mit einem Riemen über bem Spann sowie ber Laschenschuh find also zum spanischen Kostilm falsch.

Demnächst verengte und verkürzte sich die Schaube und wurde zur Harzkappe: sie reichte nun bloß bis unter die Hüfte (a Abb. 100), war ganz eng und hatte

einen kleinen Stehkragen, so daß sie dem Mäntelchen, der "spanischen Kappe" (c Abb. 97, b 98) ähnlich war. Der Pelzbesat fiel fort, ebenso die Armel bisweilen: oft hatte die kurze Schaube bauschige Armel, die nur den Oberarm dis zum Ellenbogen bedeckten. War das Kleidungsstück etwas weiter und mit engen Armeln für
den Unterarm versehen (die dann herabhingen, während der Arm durch einen Schlitz
gesteckt wurde), so hieß es Gestaltrock; dis zu den Hüften gekürzt, führte es den
Spottnamen Puffjacke. Nur dei Fürsten und alten Herren sowie als Amtstracht
der Ratsherren und protestantischen Geistlichen hielt sich die lange Schaube in ihrer
alten, würdigen Form.

Weit mehr Wiberstand setzte die Hose ver neuen Tracht entgegen; hier war es, wo die Schlitzmode ihre äußersten Folgerungen zog, um die Oberhand zu behalten. Die Landsknechte schmitten nämlich nun die Oberhose vom Gürtel dis zum Knie lang auf in lauter schmale Streisen und zogen die untere, die Futterhose, in großen Bauschen oder Säcken durch die Schlitze, so daß sie weit übers Knie, ja dis auf die Füße hinunterschlotterte (a d Abb. 97). Damit das möglich war, wurden zu der Futterhose zwanzig dis vierzig, ja dis zu hundert Ellen natürlich ganz leichten Seidenstosse (Nasch oder Kartel) genommen. Mit dieser Pluderhose, dem Abscheu der Sittenprediger jener Zeit, hatte die landsknechtische Tracht ihren Höhepunkt erreicht; wenn diese Mode auch nur von kurzer Dauer war, so half doch kein Widerstand noch Verbot dagegen, sie wurde in Deutschland sogar allgemeine Tracht (c Abb. 97), beim Militär auch in anderen Ländern des Kontinents, und endete erst 1590 mit dem Landsknecht auf dem Exerzierplaze. Die Schweizer behielten sie noch viel länger bei, ihnen wurde sie sörmlich zur Nationaltracht und hieß daher im 17. Jahrhundert Schweizerhose.

Weiter konnte die Ungebundenheit kaum getrieben werden: so blieb denn der heftigste Umschlag in den Kontrast nicht aus. Diesen bildete die spanische Pufshose, die von den Hösten bis auf die Mitte der Oberschenkel reichte, mit Innentaschen versehen und ringsum mit Bändern besetzt war, die vom obern zum untern Rande liesen. Sie war sehr weit und mit Roßhaaren rund ausgestopst. Unter diesem sesten Polster mußte man natürlich die alte lange enge Hose wieder tragen (d Abb. 98). Daher bildeten die Deutschen die Pufshose bald zu einer Form um, die die Trennung von Strumps und Hose beibehielt und der Ausgangspunkt unserer modernen Hose wurde, zu der dis unter die Knie reichenden gepolsterten Pumphose (c Abb. 104, a 105, a 106), die an den Seiten mit Borten, Spizen oder Knöpsen besetzt war. Als nicht ganz straff gepolsterte Schlumperhose (a Abb. 108) wurde sie vom Bolt angenommen (a Abb. 104) und erhielt sich in den Niederlanden als Bolkstracht dis in unsere Tage. In dieser Form behielt sie am Ende der vorliegenden Periode die Oberhand (vgl. den folgenden Zeitraum).

Bisweilen wurden auch zur Puffhose eine enge Kniehose und Strümpfe getragen und dann beide Stücke durch das schon von den Landsknechten gebrauchte Strumpfband zusammengehalten. Dann legte man dieses mit der Mitte seiner Länge vorn unterm Knie an, schlang es in der Kniekehle einmal übereinander, legte die



Enden des ziemlich breiten Bandes wieder je auf dieselbe Seite nach vorn und band sie über dem Knie in eine stattliche Schleife (o Abb. 97).

Dies sind die "treuzweise gebundenen Aniegilrtel" des Malvolio, die auf der Bilhne immer falsch, nämlich anstatt nur scheindar, wirklich treuzweise angelegt werden.

Auch das Wams wurde, besonders an den Armeln, noch lange mit Schlitzen und Bauschen getragen (Abb. 97), bis es ebenfalls die spanische Polsterung annahm (o Abb. 98). Die Ärmel waren oft von anderer Farbe als das Leibchen und pflegten dann den Hosen zu entsprechen; an der Hand schlossen sie eng mit einer Krause. Der Leib war eng, glatt und faltenlos, aber noch geschlitzt und hatte mitunter zwei schmale Schöße. Das spanische Wams dagegen hatte enge, oft wattierte Armel, die zwar bisweilen scheinbar oder wirklich geschlitzt waren, aber keine Bauschen hatten. Über die Schultern liesen hohe Wülste, die in dieser Zeit von beiden Geschlechtern überall allgemein getragen und auch von den Landskenechten angenommen wurden (d. Abb. 97); wie denn diese überhaupt die Polsterung nicht verschmähten, schon der Sicherheit wegen, die sie gewährte, und auch den spizen Gänsebauch, die nach unten und der Witte am höchsten erscheinende Polsterung des Leichens, als Panzer benutzten (d. Abb. 139, d. c. 140). Besonders gegen Geschossen Geschossen Schieders Surrogat sast bessere Dienste tun als der Küraß.

Diese Polsperung ist sür bas Bühnenkostum nur mit Maß zu verwenden, besonders an der Hose, wo sie bei den Landsknechten die obszönsten, sreilich auch witzigsten Formen annahm (a d Abb. 97). Die wattierte Schamkapsel (braguette), die an der Pluderhose und an der Pussshosse mertäßlich war (c Abb. 89, c 90, d c 97, d 98, a 99, c 100, d 102, a 137, d 138) und an der Rissung aus naheliegenden Gründen auch nicht sehlte (c Abb. 137, c Abb. 138), muß auf der Bilhne einsach vermieden werden. Mit der spanischen Tracht kam sie ab.

Das spanische Wams hatte gar keine ober sehr schmale Schöße und lief, wie erwähnt, von den Hüften schräg abwärts in eine Spize zusammen (s. bes. a Abb. 110, 139); es wurde mit bunten aufgesetzten Wülsten oder Puffen oder mit schlizsförmigen Stickereien verziert, ebenso wie die Armel und die Hosen. Sowohl in der spanischen wie in der beutschen Tracht wurde beides, Wams und Hose, mit Goldborten, Seiden- oder Samtsstreifenbesaz überzogen. Auch die Arause oder Aröse war allgemein, erreichte aber hier nur dei Stuzern und Landsknechten große Dimensionen. Doch hatte das Wams einen Stehkragen, so daß der Hals nicht sichtbar war. Visweilen trugen Fürsten und älterere Männer statt der Kröse nur den schmalen Hemdkragen umgeschlagen (c Abb. 97).

Der kurze Mantel ober die spanische Kappe hatte hier vielsach eine Kapuze. Auch die Frauenkleidung schloß sich nach und nach der spanischen Tracht an, wenn auch an ihr der Gegensat nicht so klar hervortritt. Sie wies ansangs noch manche Besonderheiten und Unterschiede auf, die aus derselben Ursache entsprangen wie die gleichfalls in jener Epoche zuerst sich bildenden "Bollstrachten", nämlich aus dem Übergang der Reichsgewalt an die Fürsten und der dadurch bedingten Zerstückelung Deutschlands in kleine Landschaften. Da jedes Ländschen sich gegen seine Nachbarn abschloß, so setze sich in jedem beim Bolke früher oder später eine besondere Tracht selt. So sind im 17. und noch mehr im 18. Jahrhundert die Bolkstrachten entstanden, die heute noch im Raume nebeneinander erstart die Trachtensormen zeigen,



a b Landstnechte, 1556. Pludermode. c Ebelmann, letztes Drittel des Jahrh. Abb. 97. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 1. Deutschland.

wie sie ehebem in der Zeit nacheinander folgten. Wie der kundige Geolog ein Stück der Erdrinde in bezug auf die Entstehungszeit der einzelnen Schichten sofort treffend beurteilt, so unterscheidet das Auge des Kostümforschers an den unter den heutigen großartigen Verkehrsverhältnissen sast überall schnell verschwindenden Volkstrachten, aus welcher Kostümperiode jedes einzelne Besteidungsstück stammt. Stellenweise behauptete sich auch noch der uralte Vauernkittel, den man aus blauem Leinen verfertigt in Westbeutschland auf dem Lande und bei Fuhrleuten noch jetzt vielsach sieht und sogar als Arbeitsbluse die in Werkstätten und Fabriken verfolgen kann. Sbenso wie in Deutschland sinden sich Volkstrachten in sast allen anderen europäischen Ländern; doch werden sie durch die billige Fabrikware der allgemeinen Mode rasch verbrängt, so daß in absehbarer Zeit nur noch im Orient wirkliche Volkstrachten eristieren werden.

Die Frauen in ben Kreisen, die die Mode mitmachten, waren also am Ende bes 16. Jahrhunderts gleich den Männern der spanischen Art verfallen.

Wit der Mitte des Jahrhunderts war das Kleid, dem Hemde nachfolgend, bis zum Halse emporgerückt und verfolgte in dieser Periode dieselbe Tendenz, so daß es oft bis an die Ohren reichte (Abb. 98). Im Punkte der Chrbarkeit war also dieser



Abb. 98. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 1. Deutschland.

Tracht nichts vorzuwerfen. Nur bei Festlichkeiten und Hochzeiten kam noch ein mäßiger Ausschnitt mit bloßem Halse vor. Die Schlitze sielen fort und wurden nur an den Achselwülsten mit überlegten Bändern nachgeahmt.

Beim Ausgehen trug man immer noch zwei Kleider, wenigstens in den höheren Ständen. Das Unterkleid war bei den Bürgerinnen aus einfarbigem Stoff mit buntem Seiden- oder Samtbesat, dei den Bornehmen aus kostbarem gestickten oder mit Gold- und Silberborte eingesaßten Stoff oder gemustertem Brokat. Der Oberstörper wurde in dieser Zeit durch eine steise Schnürbrust schmal und flach geschnürt, und so mußte ihn auch der Oberteil des Kleides eng umschließen (a Abb. 98); an der Hüfte hatte das Kleid gar keine oder nur wenige sestgenähte Falten, sein unterer Teil war glockenförmig und mußte rings auf dem Boden ausstehen, weshalb er am unteren Saume mit einem Filzstreisen versehen war. Später wurde der Rock auch durch ein Gestell von Korbgeslecht oder Stahlbraht glatt gehalten. Am Ende des Jahrhunderts stand er gleich an den Hüften breit ab und siel dann senkrecht bis auf die Erde.

Das Oberkleid senkte sich ansangs, der Schaube ähnlich, von oben nach unten weiter werdend, in einer ununterbrochenen Linie faltenlos bis zur Erde, war von oben

bis unten offen und mit Knöpfen ober Schnüren ganz ober teilweise geschlossen, so baß das Unterkleib hervorsah. Oft war es auch kürzer als dieses, folgte ihm aber sehr bald in der Form genau. In Stoff und Ausstattung war es oft noch reicher, behielt auch den Pelzbesah noch lange bei.

Der stereotype Schlepprock verbirbt noch immer bie spanischen Frauenkeiber selbst au ben größten Theatern, daß bem Zuschauer bie Augen weh tum.

Schaube und Harzkappe wurden nicht minder häufig von den Frauen getragen; diese besonders, weil sie dem modernen spanischen Mäntelchen, der Mantille (0 Abb. 98), ähnlich sah. Den langen Mantel trugen ältere und Bürgersfrauen, Witwen hängten ihn über den Kopf.

Der zwecklos gewordene Goller war in bürgerlichen und Dienstbotenkreisen noch lange beliebt; die Schürze wurde dagegen, gestickt und mit Borten, Perlen oder Spigen besetzt, zum Schmuckstück der Geschlechterfrauen (a Abb. 98).

Die Kröse (a Abb. 98) trennte sich, wie bei den Männern, vom Hemde, und wuchs zu enormer Größe an (o Abb. 98), was natürlich nicht ohne Einwirkung auf Haarstracht und Kopfbedeckung bleiben konnte.

Bis 1575 hielt sich noch die Kalotte (o Abb. 98), die an den Schläfen Wülste zur Aufnahme des Haares hatte, auf den Frauenköpsen; die männlichen hatten sie schon zu Anfang dieser Periode abgelegt. Die Frauen trugen ihr Haar zu derselben Zeit schon häusig in zwei langen Zöpsen, seit 1580 oft unbedeckt rund um das Gesicht nach hinten gelegt und in steise Formen (z. B. die der Stuartshaube mit zwei Hörnern über der Stirn) gebracht und mit Perlen oder Schnüren reich geschmückt, auch wohl blond gesärbt. Die Spitze der aus Samt, Seide oder Goldstoff gesertigten, mit Spitzen und Perlen umfäumten Stuartshaube (o Abb. 102) trug gewöhnlich einen Anhängesschmuck, wie ihn jenes Jahrhundert in so klassischer Schönheit herstellte.

Bis dahin wurde noch das jetzt schmalrandige und steise Barett (c Abb. 98) getragen, das hoch und mit einer Schnur sowie über der Stirn mit einer Feder verziert war. Es war in sesse Falten gelegt, und sein Boden war größer als die Öffnung; da es sehr klein war, behielt man wohl auch die Kalotte dazu bei.

Die Männer schoren das Haar jetzt ringsum kurz, so daß es nur 3 bis 5 cm lang war und vom Kopf bürstenförmig abstand; der Bart verlor gleich dem Schuh beibe Ecken und wurde spiz. Dazu ging bei den Männern in dieser Periode das Barett völlig in den Hut über, die es einen hohen steifen Kopf hatte (toque, c Abb. 97, c 100). Mit dem letzten Jahrzehnt war der Hut allgemein, und zwar spiz, hoch und steif mit schmalem Rand und kleinem Boden, bald aus Filz, bald aus Seide, Samt oder Tuch, mit einem kleinen Federbusch.

Der Schmuck spielt in bieser Zeit eine außerordentliche Rolle; strömten doch die Schätze der Neuen Welt in unerschöpflicher Fülle auf spanischen Schiffen nach Europa herüber; von goldenen Borten und Kunststickereien abgesehen, wurden Gold, Perlen und Edelgestein auf allen Teilen der Kleidung so reichlich getragen wie nie vorher oder nachher. Die kunstlerische Gestaltung dieses Schmucks ist berühmt. Auch die seit dem Ende des 15. Jahrhunderts verminderte Verwendung des Pelzwerks, die

ihren Grund in dem eingetretenen Mangel hatte, nahm wieder große Ausdehnung an, seit die nordamerikanischen Wälder ihren Reichtum erschlossen hatten (d.c. Abb. 98).

Auch Schnupftscher ("Facilletlein": die Herkunft vom italienischen fazzoletto zeigt den Weg, auf dem sie zu uns gelangten) und Handschuhe, beide parfümiert, wurden jetzt notwendige Bestandteile der Tracht bei den höheren Ständen. Die Handsschuhe wurden von Männern und Frauen beständig, selbst beim Tanzen in der Hand getragen (a. Abb. 98, a 100). Am beliebtesten waren spanische oder von inländischem seinen sämischen Leder gesertigte Handschuhe, und zwar liebte man zum Festanzug besonders die weißen und mattgelben, sür gewöhnlich die bräunlichen. Der Rand war mit einem ganz kurzen Stulp versehen oder in Lappen ausgeschnitten. Auf dem Handsrücken waren sie zierlich gesteppt, außerdem mehrsach geschlitzt und mit Stickereien oder Besat aus anderskarbigem Stoffe versehen.

Auch die Verwendung der Schminken sowie besonders der Gebrauch des Fächers wurde allgemein, die Fächer waren busch- oder schirmsörmig und hingen dann oft an der Gürtelschnur, die auch wohl einen Neinen Spiegel oder die Tasche (a Abb. 98) und das Messer trug, oder Faltsächer gleich den japanischen, oder sie glichen einer kleinen Fahne.

Schleier wurden nicht getragen, Schleppen nur bei Festlichkeiten.

### 2. Spanier.

In der Heimat der neuen Tracht bildete sich diese schon in der vorigen Periode aus — man betrachtet den Sieg Karls V. bei Villalar (1522) gewöhnlich als ihren Ausgangspunkt —, behauptete sich dort auch weit länger als im übrigen Europa, so daß sie in Spanien von 1530 bis gegen 1650 herrschte. Hier kommt ihr Charakter nach allen Seiten am vollkommensten zum Ausdruck.

Seit den zwanziger Jahren war die spanische Tracht in der Grundsorm nicht sehr von dem im ersten Kapitel beschriebenen Renaissancesostum verschieden (c Abb. 99), zeigte aber schon ihr wesenkliches Werkmal, die Polsterung und Steppung. Sie war zwar ausgeschlitzt, aber das Futter wurde nicht frei sliegend durch die Schlitze gezogen, sondern mit Watte oder Haaren ausgestopst, oder die Schlitzung schon durch ausgenähre steise Vussen der Wülstchen ersetzt. Auch hier trug man zur Zeit Karls V. die vertisal aufgeschnittenen und mehrsach mit horizontalen Vändern unterbundenen Spangenärmel und Spangenhosen, aber gepolstert und in steiser Form. Das Wams hatte einen Stehkragen und Schöße und wurde nur am Hals und an der Taille geschlossen, um die enge Knöpfjacke zu zeigen, die man darunter trug. Es war an Brust und Rücken mäßig mit Zierbesätzen und Pussen bedacht und der Rand der Schöße, der vorderen Öffnung und des Kragens, gleich dem unteren Kande der bis oberhalb des Knies reichenden Oberschenkelhose, mit kostbarer Stickerei verziert (a b Abb. 99).

Die Schaube, zu jener Zeit auch noch gern von Tuch getragen, hatte hier schon die Gestalt der Harzkappe, d.h. sie reichte nur bis zum Knie und hatte ganz kurze, aber sehr weite Schulterarmel.



Abb. 99. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 2. Spanien, seit 1522.

Rleine Hals= und Handkrausen, das steife Barett mit Feder (a Abb. 99) sowie der oben beschriebene spanische Schuh und die enge Hose vervollständigten die spanische Tracht in der vorigen Spoche, die noch die hellen Farben liebte. Auch wo dunklere Töne gewählt wurden, stellte man im ganzen den Anzug aus verschiedensfarbigen Rleidungsstücken zusammen, wählte zwar häusig Wams und Oberschenkelshose von derselben, aber ebenso gern jedes Stück, dis zu den Schuhen herab, von besonderer Farbe.

Filr Theaterzwecke hat diese Art und Weise große Schwierigkeiten; es ersordert die Zusammenstellung solcher Kostilme, sollen sie nicht mruhig wirken, einen außerordentlich seinen Geschmack und den ausgebildetsten Farbensinn, Eigenschaften, über die in umserer Zeit, nachdem wir die Farbenschen umserer Väter und Großväter kaum recht überwunden haben, noch immer nur wenige Sterbliche versigen. Zudem sollen doch Bühnenkostilme meistens auf die verschiedensen Weisen verwendet und zusammengestellt werden, was durch diese Veisandsteit recht erschwert wird. Wenn man Kostilme neu ansertigen läßt, sollte man aber möglichst diesen Weg einschlagen, nur der in den meisten Theatergarderoben herrschenden Einsörmigkeit zu entgeben.

Ein ganz wesentliches Merkmal der spanischen Tracht ist die enge Hose, die ihre alte Gestalt beibehielt. Sie reichte nach wie vor von der Hüste dis zur Fußspitze und wurde in dieser Spoche durch die seit 1589 neuausgekommene Strickmaschine hergestellt.

Auf ber Bilhne stellt man freilich auch die enge Tuchhose ber früheren Zeit meistens burch gewirkte Tritots bar, boch ist beren faltenloses Anliegen erst jetzt Bebingung.

Strümpfe, die man mit der Hand schon im 13. Jahrhundert gestrickt hatte, wurden in Spanien erst sehr spät eingeführt, während die anderen Nationen, die den

Deutschen in der befreienden Trennung von Hose und Strumpf nachfolgten, sie schnell annahmen. Zunächst freilich bestanden sie nur aus Wolle oder Baumwolle, noch nicht aus Seide.

Ebenso faltenlos mußte auch die gegen Mitte des Jahrhunderts aufgekommene, nur bis auf ben halben Oberichentel reichenbe rundgepolsterte Buffhose sein, beren Ausstopfung balb burch zwei am Wams festgehatte Riffen ersetzt wurde. Die Bertikal= bander waren von anderer Farbe, nur bei der schwarzen Tracht gleichsalls schwarz, aber von anderm Stoffe. Unter Philipp II. (1556 bis 1598) waren nämlich die buntlen Farben immer mehr gur Herrschaft gelangt, bie Gintonigkeit wurde Gebot, schließlich trug man sich bei Sofe völlig schwarz. Bei bieser schwarzen Tracht erhielt bas unter a) beschriebene spige Wams mit Gansebauch und Achselwülften wiederum langere Schöße, die die Puffhose fast bedeckten; um dieselbe Zeit, gegen Ende bes Jahrhunderts, tam auch hier die breifache Beinbetleibung: Strumpf, enge Aniehose und Buffhose, auf (a Abb. 103, a 104, a 105). Der Strumpf reichte auch wohl bis auf die Oberschenkel und wurde gamaschenartig übergeknöpft. Bürger und Bauer vereinigten beibe Oberschenkelhosen in die bis zu den Knien reichende wattierte Bumphose, die bis 1620 auch bei ben Bornehmen samt Stiefeln und Hängearmeln am Wams, obwohl nur zur Kriegstracht, gleich dem umgeschlagenen Aragen und Schlapphut, sowie dem Bandelier, Aufnahme fand (c Abb. 111). Da die Hofen jett Taschen hatten, so wurden fortan die am Gurtel befestigten Taschen aus Leber ober toftbarem Stoff überflüssig.

Ein Hauptstück der spanischen Tracht ist der Mantel (capa), der in den siedziger Jahren die kurze Schaube völlig verdrängt hatte, im wesentlichen das Mäntelchen des 15. Jahrhunderts (c Abb. 100, c 101). Er bestand aus doppelter "starrer Seide" in zwei Farben, war mit Samts oder Goldborten besetzt oder mit Gold gestickt und wurde gerade oder schräg auf verschiedene Weisen umgeschlagen. Seine Weite war verschieden, so daß er bald knapp den Rücken deckte, bald vorn übereinandergeschlagen werden konnte; ebenso schwankte die Länge von der Hüste dis auf den halben Oberschenkel. Der ansgesetzte viereckige Schulterkragen siel flach herab oder war auch mit Draht in die Höhe gesteift.

Die Schaube mit ihrem Pelzbesat, zur Puffjacke verkurzt, kam nunmehr nur selten vor (a Abb. 100); die niederen Stände trugen auch noch den langen Mantel mit Kapuze.

Die Krause an Hals und Händen stieg stets bis zum Kinn und den Ohren hinauf und nahm bis zum Ende des Jahrhunderts und noch mehr im folgenden immer größere Dimensionen an, die schließlich jedes Maß überstiegen. Die mit Spitzen besetzt steife Kröse wuchs (c Abb. 101, c 104) bis zur Größe eines mäßigen Nühlsteins (a Abb. 105, a 107, c 109, b c 139).

Der von allen Ständen getragene lange Degen gehörte gleichfalls notwendig zur Bekleidung; er hing an der linken Hüfte, wurde gegen Ende des Jahrhunderts kürzer geschnallt, horizontal nach hinten wegstehend (c Abb. 101) oder gar "gestürzt" getragen, während die linke Hand sich auf seinen Griff legte. Dieser hatte außer der Parier-



a Philipp II. (1556 bis 1598). b Elisabeth von Basois († 1568). c Don Carlos († 1568). Abb. 100. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 2. Spanien.

stange (Kreuz) gewöhnlich noch einen ober mehrere Parierbügel (Korb), eine g ober eine Glocke. Um den Degen in seiner horizontalen Lage zu erhalten, war die Degentasche unten breit; sie wurde an der linken Hite in den Gurt eingehalt (b Abb. 140, c 141) und durch einen von dessen Mitte oder von rechts ausgehenden Riemen in ihrem unteren Teil gehalten. Man legte diese Degentasche zugleich mit der Wasse ab, indem man sie aushalte. Der Dolch (main gauche) wurde oft nicht mehr hängend besessigt, sondern in den Degengurt oder die Hosenspangen gesteckt.

Das Frauenkleib reichte ganz hinauf bis an den Hals und hatte enge Armel mit Achselwülsten, während das Oberkleid solche mit Schulterpuffen hatte, sofern diese nicht schon am Unterkleid saßen; sonst hatte es gar keine oder aber Schmucksärmel von großer Länge und Weite, oft ausgesteift, mit Schlizen durchbrochen und am Handgelenk schließend (b Abb. 100); auch wohl Sackärmel (b Abb. 101). Das Oberkleid war oben eng und hatte entweder einen Ausschnitt oben, oder es war vom Halse bis höchstens zu den Hüften geschlossen, von da aber bis auf die Füße offen, so daß das Unterkleid sichtbar wurde (b Abb. 100). Besat und Schmuck waren auch hier reichlich.

Den Mantel trugen die Frauen selten, auch die über den Kopf gelegte Mantilla. In derselben Weise legten die Bürgersfrauen ihren langen Mantel an. Sonst war die softmtunde.



a Herzog Mba (1508 bis 1582).

be Hoftracht.

Abb. 101. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 2. Spanien.

übliche Kopfbebeckung ber Frauen ber steife, zugespitzte Hut (b Abb. 109), wenn aus Stoff, gleich ber baneben gebräuchlichen toque von Falten umzogen und mit einem oft silbernen oder goldenen Bande umschlungen. Federn (b Abb. 101) waren selten.

Das Bolf trug noch immer breitkrempige Filzhüte; es finden sich auch schon Bolkstrachten, wie z. B. der bastische Bauer die Gugel mit Zopf, einen Kittel mit Hängearmeln und dazu lederne Socken mit Riemen umwickelt trägt.

Das Haar wurde furz, der Bart schmal und spitz geschoren, so daß schließlich nur Kinn- und Lippenbart stehen blieb. Je größer die Krause, desto weniger Haar. Die Frauen steckten das Haar auf dem Kopse seit, oder sasten es in ein Netz, das von einem Diadem (b Abb. 100), Kranz (c Abb. 99) oder Hut bedeckt wurde. Unter diesem wurde der Schleier besestigt, der im Nacken herabwalte, nur bei alten Damen vorn zusammenreichte und sie ganz verhüllte. Dazu trugen diese eine Brille.

Der Schuh war nun meistens dunkel, oder entsprach wohl auch der Farbe der übrigen Aleidung. Offiziere trugen bisweilen enge lederne Reitstrümpse bis auf den halben Oberschenkel oder vereinzelt Socken aus stählernem Ringgeflecht über der Strumpshose. Der Schuh der Frauen war häufig aus Scide, bei besonderen Gelegenheiten sogar weiß und mit Perlen und Spizen besetzt.

Überhaupt behielten seit Philipp II. nur die Frauen noch reicheren Schmuck, Besatz und sarbige Stoffe bei; die Männer hatten allenfalls Gold an Halskette, Schwertgriff, Hutband und Schwertgurt, aber bei der schwarzen Tracht war außer den Krausen alles schwarz bis auf das Metall an Gürtelschnalle, Degengriff usw. Die Knöpse des Wamses waren sonst bisweilen aus Ebelstein. Das goldene Blies (s. S. 107) wurde seit Karl V., außer zur vollen Ordenstracht, statt an der Ordenskette, an einer goldenen Schnur (a Abb. 100) oder einem roten Bande umgehängt.

Die finstere Steischeit dieser "gedrechselten" Tracht, die mit der Zeit immer mehr der Dunkelfarbigkeit anheimfiel und die sich in Spanien selbst dis gegen das Ende des 17. Jahrhunderts wenig beeinflußt von der französischen erhielt (a Abb. 115), der sie erst seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts allmählich gewichen ist, fand in den übrigen europäischen Ländern, wie wir schon an Deutschland gesehen haben, nicht überall gleichen Anklang, wenn sie auch allenthalben bis zum Ende des 16. Jahrhunderts durchdrang, wo sie dann durch neue Formen abgelöst wurde. In Italien behaupteten sich noch freiere und schönere Formen neben den spanischen; dagegen wurden diese in England und Frankreich womöglich noch übertrieden. Dort dauerte das nicht allzulange; ganz toll aber trieben es von 1550 die 1590 die

## 3. Franzosen.

Diese trugen spanische Kleidung mit Gänsebauch und kurzen breiten Puffhosen, barunter lange enge bis unter Heinrich II. aus Wolle, seitdem auch aus Seide gestrickte Hosen, unter Heinrich III. († 1589) auch enge Kniehosen mit Strümpfen, doch auch in derselben Zeit schon die Pumphose, die unter Heinrich IV. († 1610) seit 1600 ausschließlich Wode war, ansangs die zum Knie diet gepolstert, später nach unten abnehmend. Nicht nur der Hof, auch die Leibgarde trug sie, wie denn die Soldaten schweizergarde blieb der geschlitzten Tracht treu, nahm aber das ungeschlitzte schmale Barett an. Die Schlitze des Wamses und der Hose wurden hier gern senkrecht gestellt, während in Spanien die wagerechte Richtung Regel war.

Unter Heinrich II. († 1559) wurde der schmale steise Hembkragen, mit Spitzen besetzt, über den Stehkragen des Wamses geschlagen; Heinrich III. dagegen trug die tütenförmig gesältelte Krause in der Größe einer Schüssel, sogar doppelt und darunter noch mehrere große runde Spitzenkragen (alles mit Draht unterzogen, gestärkt und gebrannt, was der weibisch eitle König für sich und seine Gemahlin eigenhändig zu besorgen pflegte), aber auch den einsachen, steif umgelegten Hemdkragen; unter Heinrich IV. kam schon am Ende des Jahrhunderts der umgeschlagene flache Kragen auf, wenn auch noch steif und unter dem Kinn horizontal abgeschnitten; doch blieb er selbst dis zu seinem Tode bei der Kröse (e Abb. 104).

Der Mantel wurde noch fürzer als in Spanien getragen (a Abb. 103) und hatte bisweilen eine Rapuze; auch die furze enge Schaube fam vor. Nur Beamte gingen im langen Talar, Volk und Soldaten im langen Mantel.

Digitized by Google



a Katharina von Medici, geboren 1519, † 1589.

b Rarl IX. (1560 bis 1574).

Maria Stuart, Königin von Frankeich 1559/60.

Abb. 102. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 3. Frankreich.

Die Kopfbebeckung ber Bornehmen war die toque, das hutartig steife Faltenbarett mit schmaler Krempe, das meist von Samt gesertigt, mit einem goldenen Bande umzogen und mit einer Feder geschmückt war (b Ubb. 102, a 103, c 104). Doch trug man, namentlich unter Heinrich IV., auch den spanischen steisen Filzhut, der König selbst schon gern mit breiter Krempe.

Das furze Haar wurde strahlenförmig aus dem Gesicht gekammt (a Abb. 103), unter Heinrich IV. über der Stirne hoch, an der Seite gescheitelt und sonst glatt getragen (c Abb. 104). Der Bart verkleinerte sich auch hier vor der Krause; daß Heinrich IV. selbst keinen Henri quatre, sondern einen schmal und flach geschorenen runden Bollbart von mäßiger Länge trug, ist bekannt. Das frühzeitige Ergrauen seines Haupthaars gab den Hösslingen Beranlassung, das ihrige zu pudern.

Der Schuh ging hoch am Fuß herauf, war vorn und hinten mit Zacken oder Bogen versehen (b Abb. 102), auch anliegend und spiß. Seit Heinrich III. hatte er eine Rosette auf dem Spann (c Abb. 104). Das Bolt trug braune und schwarze Ledersschuhe, der Hof seidene, bisweilen von weißer Farbe. Heinrich III. mit seinen Mignons bevorzugte überhaupt helle Farben, wie weiß, rosa, blaßgrün und hellblau, gelegentlich



Abb. 103. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 3. Frankreich.

bann wieber bas andere Extrem, die schwarze Tracht auch zur Trauer, während bis auf ihn die französischen Könige in roter Meidung getrauert hatten. Sonst mußte jedes Stück eines Anzugs womöglich von anderer Farbe sein, nur grün schloß alle anderen Karben aus.

Seine hofmobe, die hofen bis jur äußersten Unanständigkeit zu verengen und aus ber Buffhose einen breiten Bulft zu machen, ber kaum noch die hilfen bebeckt, muß auf ber Buhne gemilbert werben.

Die hugenotten trugen sich dunkel, ohne Polsterung, mit langerem Mantel und weißem Umschlagfragen.

Sehr vereinzelt bei ben höheren Ständen erschienen, wie in Deutschland und Spanien, auch hier bisweilen absahlose Reitstrümpfe von weichem Leder, die bis auf den halben Oberschenkel reichten, wie sie allgemein seit 1570 die Unterschenkelröhre des Harnisches bei der schweren Reiterei ersehten. Der Absah tritt überhaupt erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts zum erstenmal in die westeuropäische Tracht ein, wahrscheinlich aus den östlichen Ländern eingeführt.

Bor ber auf ber Buhne so sehr beliebten häusigen Berwendung ber Stiefel muß in bieser Spoche noch start gewarnt werden; auch der Soldat ging durchweg in Schuhen und Strumpfen. Der geräuschvolle Stiefel soll um so mehr nur zu besonderer Charakteristit verwendet werden, als er zur bedächtigen und steisen Grandezza der spanischen Art gar nicht past und mit seinem Kirrenden Sporn eigentlich ein Protest gegen sie ist. In der Folgezeit erst, als ihre Schranken gefallen sind, kommt er zu glanzvoller Geltung.

Unter Heinrich IV. verlor das Wams Gänschauch, Blankscheit und Spitze und nahm einen etwa handbreiten Schoß an (c Abb. 104), die Farben wurden dunkler, so



Abb. 104. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 3. Frankreich.

baß bald Schwarz vorherrschte, ber Mantel vergrößerte sich wieder, verlor seine Steisseit und wurde schräg über den Rücken, mehr auf der rechten Schulter getragen. Der König trug gleich seinem Borgänger Heinrich III. gewöhnlich den von diesem 1578 gestisteten Orden vom heiligen Geist, ein achtspitziges, weiß emailliertes goldenes Kreuz mit acht Knöpfen und Lilien in den vier Winkeln sowie einer fliegenden Taube auf dem grünen Mittelschilde, das an einem blauen Bande um den Hals getragen wurde und etwa auf der Wagengrube hing. Unter Heinrich III. war das Kreuz rot und mit Silber eingesaßt auch in Samt auf Mantel und Müße getragen worden.

Die Frauentracht, ebenso übertrieben wie die männliche, wird in Frankreich vornehmlich durch den hier ersundenen Reifrock (vertugalle, vertugardien) bezeichnet, der, ansangs glockensörmig, gegen Ende des Jahrhunderts die Gestalt einer Tonne annahm und an den Hüsten mit einer Krause umgeben wurde (d. 2 Ubb. 103).

Das Leibchen war eng, schmal und flach geschnürt und lief in eine Schneppe aus; vorn hing die Perlenschnur ober Goldtette, die den Gürtel bildete, lang herab (a c Abb. 102), woraus dann ein fester Besatz wurde (b c Abb. 103).

Das Oberkleid, wie in Spanien vorn offen, hatte bisweilen statt der engen Puffärmel auch Sackärmel und wurde nicht selten durch die taillenlose, jetzt oft bis auf die Füße reichende Schaube (marlotte oder berne, a Abb. 102) ersetzt. Später trug man es vorn geschlossen und nahm es mit der Hand auf (c Abb. 103).

Margarete, die Tochter Heinrichs II., seit 1572 mit Heinrich IV. vermählt, die lange Zeit an der Spitze der französischen Modebewegung stand, durchbrach, von der Neigung ihrer Landsmänninnen unterstützt, das spanische Prinzip der Verhüllung, indem sie das Kleid vorn horizontal ausschnitt und statt der Krause einen breiten Spitzenkragen um die Öffnung des Kleides andrachte, der gleich einem Fächer hinter dem Kopfe stand (c Abb. 103). Unsangs mit einem Einsat versehen, wurde dieser Ausschnitt doch allgemein, so daß am Ende des Jahrhunderts alle vornehmen französischen Damen ihren Busen zeigten (dames d gorge nue). Außer dem Puffsärmel (a c Abb. 102) kamen weite, ausgestopste oder geschlitzte (c Abb. 103), auch Hängesärmel vor.

Stuartshaube, spanisches Hütchen und Netz wurden auch hier auf bas zurückgestrichene Haar gesetzt (a c Abb. 102, b c 103) und mit Febern geschmückt. Die Schuhe bestanden aus Seide, bei Festlichkeiten aus weißem Atlas, und wurden mit Stickereien, Spizen, Persen und Sbelsteinen verziert. Bon Schleier, Strümpfen, Handschuhen, Schnupstuch, Fächer und Spiegel gilt dasselbe wie bei den anderen Bölkern; ebenso wie dort war die Kleidung und der Kopf auch einer französsischen Dame mit kostdarem Schmuck bebeckt. Eine besondere Sitte war das Tragen einer Maske (c Abb. 103) beim Ausgehen. Wargarete trug nie eine solche, wogegen Heinrich IV. sogar in den Staatsrat maskiert kam.

Anf ben seit bem 16. und noch weit mehr im 17. und 18. Jahrhundert besiehten Maskeraben kannte man nur Charastermasten (3. B. Stände, Gewerbe) und Phantasiemasten (3. B. Allegorien oder Tiermasten), selten Nationaltrachten. Historische Trachten als Maskenanzlige gibt es erst seit bem Auflommen der Historis, also mit dem 19. Jahrhundert, was auf der Blihne wohl zu beachten ist, da häusig dagegen gesehlt wird. Der Domino war ursprünglich der Wintermantel der Priester.

## 4. Engländer.

Durch die 1554 geschlossene She der Königin Maria Tudor († 1558) mit Philipp II. sand die spanische Tracht jenseits des Kanals schnell Eingang. Elisabeth († 1603) behielt sie samt dem Hoszeremoniell bei.

Auch hier trug man den Mantel sehr kurz, den Degen sehr lang und die Pussehose so übermäßig breit (c Abb. 106), daß die Parlamentssitze verbreitert werden mußten. Die Schulterpussen, gegen 1560 sehr hoch, waren später mäßig, der Sänsebauch enorm. 1561 kamen die ersten seidenen Strümpse nach England, doch trug man zunächst noch Strumps, Kniehose und Pussehose (a Abb. 106), erst später die Kniehose als Pumphose. Der Hos bevorzugte helle Farben. Die Krause wurde auch hier durch den steisen runden Spipenkragen (d Abb. 106) bei beiden Geschlechtern allmählich verdrängt; der Kleiderschnitt der Frauen solgte erst am Ende des Jahrshunderts (d Abb. 106). Auch in England trugen sie die taillenlosen Warlotten und Bernen.

Das Haar wurde von den Hofherren nicht ganz kurz und wohlgekräuselt getragen; die Damen bevorzugten die blonde Farbe und gingen nicht immer ehrlich dabei zu Werke. Gine wie große Rolle die Mode am Hofe der Elisabeth spielte, geht zur Genüge daraus hervor, daß diese bis in ihr hohes Alter äußerst eitle Fürstin bei ihrem





Abb. 105. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 4. England.

Tobe 3000 Kleider hinterließ. Und wir wissen, was ein einziges in jener prachtliebenden Zeit kostete: hatten doch an einem Kleide für sie einmal 100 Personen drei Wochen lang gearbeitet, und wurden doch die Kleider nirgends geschmackloser mit Schmuck überladen als in England. Doch aß man hier noch dis 1614 ohne Gabel.

Der Ornat der Hosenbandritter bestand zu dieser Zeit aus einem langen roten, vorn breit übereinandergeschlagenen, mit goldener Schnur gegürteten Tappert mit Hals- und Handkrausen, einem blauen, weißgefütterten, auf der Brust mit einer langen blauweißen Schnur zusammengehaltenen Mantel mit Stehkragen, der auf der linken Schulter ein rotes Kreuz in weißem Felde trug, eingefaßt von dem blauen Hosenband. Eine rote Binde war vom Gürtel aus über die rechte Schulter gelegt, das Haupt deckte ein kleines schwarzes Barett mit schwalem absallenden Rande und einem Federbusch. Die Ordenskette mit dem Georg lag über dem Mantel.

(Es sei erlaubt, hier die Beschreibung zweier gleichfalls noch aus dem Mittelalter stammenden Orden nordischer Staaten anzuschließen, die in den folgenden Jahrhunderten vielsach von hochstehenden Versonen getragen wurden.

Der schwebische Seraphimorden, 1280 ober 1336 gestiftet, 1740 erneuert, ift ein golbenes, weißemailliertes achtspitiges Kreuz mit vier Seraphim, biagonal



Abb. 106. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 4. England.

gestellt, zwischen ben Kreuzarmen und einem runden blauemaillierten Schilbe in ber Mitte, das in Gold das Zeichen | H. S. trägt. Die Mitte jedes Kreuzarms teilt ein zweibalkiges Kreuzchen aus Gold. Das Band ist blau.

Der banifche Elefantenorden, im 15. Jahrhundert gestiftet und 1448 erneuert, besteht aus einem nach rechts gestellten weißemaillierten Glefanten mit hellblauer Dede und rotem Balantin, auf beffen Sals ein gefronter Reger mit weißem Schurz und goldenem Stabe reitet. Das Band ist hellblau).

Am freiesten der spanischen Mode gegenüber hielten sich, von den spanischen Besitzungen Mailand und Neapel abgesehen, die .

#### 5. Italiener.

beren Schönheitsfinn, burch bie Runftblute bes Cinquecento verebelt und geschult, bie neue Weise spater annahm und bann ihre Motive mit freiem Geschmack verwertete.

Noch nach ber Mitte bes Jahrhunderts fanden sich hier bei Männern und Frauen Barette und (oft vierectig) ausgeschnittene Kleider (o Abb. 107), aus benen beim Mann bas gefältelte Semb bis zum Salfe hinaufreichte, weit geschlitte Armel, langschöfige Bämser und lange Mäntel.



Abb. 107. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 5. Italien.

Seit 1560 brang bann allerdings die spanische Tracht durch, doch hatte das kurze Wams keinen Gansebauch und keine Schulterpuffen. Die Oberschenkelhosen waren wenig ausgestopft, Hut und Barett niedrig, die Krause klein und oft durch den umgeschlagenen Hembsaum vertreten, der Mantel wenig ausgesteift. Das Haar wurde kurz und der Bart schmal geschoren.

Die Frauen nahmen die Schulterpuffen in nur mäßiger Größe an (Abb. 107), trugen das Haar aus der Stirn gekämmt, oder bedeckten es höchstens mit dem Schleier, selten mit Hüten und Hauben. Die beliebte rotblonde Farbe, wie sie uns auf Bildern der venezianischen Meister entzückt, war hier öfter Kunstprodukt als im Norden.

Der Hals wurde offen getragen, dann durch das Hemd bedeckt, das man auch wohl ein wenig offen ließ, doch das Kleid blieb vorn ausgeschnitten und rückte nicht zum Halse hinauf, der fächersörmige Spizenkragen erschien hier bereits in den siedziger Iahren, während in Deutschland dis in den Ansang der folgenden Periode die Kröse üblich blieb. Ebenso war es in dem Teile Italiens, der der eigentlichen spanischen Mode solgte. Sonst fanden Reifrock, Schnürbrust und Schneppentaille hier wenig Anklang; die Italienerinnen, durch ihre Künstler an natürlichen Faltenwurf gewöhnt,

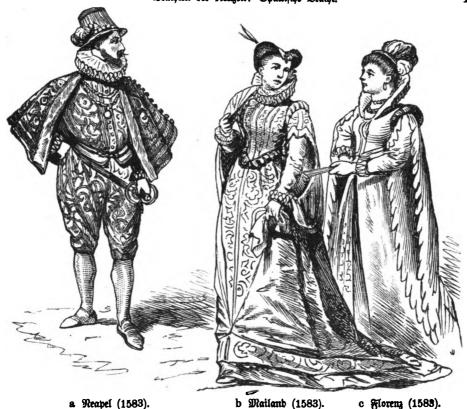

Abb. 108. Spanische Tracht (1550 bis 1600). 5. Italien.

trugen lieber fließende Schleppkleiber (b Abb. 108) und offene Schauben gleich ber französischen Marlotte (a b Abb. 107) ober Oberkleiber (c Abb. 108), an benen weite Ärmel (a c Abb. 107), Hängeärmel (b Abb. 107, b 108) und sogar frei fallende gezattelte Flügel (c Abb. 108) vorkommen.

Schmud wurde hier weniger reichlich, aber mit klinstlerischem Geschmad verwendet (o Abb. 107).

Wie in Frankreich, so wirkte auch in Italien die Erfindung des Strumpfes fördernd auf die Tanzkunst ein, die sich in ihrer modernen Ausbildung aus dieser Epoche herschreibt. Zugleich mit den Strümpfen kamen bei den Damen und "Cortigianen" Benedigs und anderer Orte reich behandelte Pumphosen aus Seide oder Samt und dazu sußhohe Stelzenschuhe vor, die es in Verbindung mit der tieshinabreichenden Schneppe des Leibchens und mit dem Schleppkleide unmöglich machten, die wirkliche Größe der Trägerin zu beurteilen (b Abb. 107).

Mit ber Leibwäsche sah es im 16. Jahrhundert selbst in vornehmen Kreisen nach unseren Begriffen ziemlich windig auß; in jedem Bürgerhause sind heute mehr Hemben vorhanden als damals in fürstlichen Häusern; auch trug man, da die Krause ein getrenntes Kleidungsstück war, nicht immer ein Hemb. Die Sitte, in einem Hembe

zu schlafen, ift vollends erft im 17. Jahrhundert verbreitet und nicht vor dem 18. Jahrhundert allgemein geworden.

Filr bie beutsche Buhne ift bie spanische Tracht von großer Bichtigfeit, ba ein großer Teil ber Stilde ihres Naffischen Reperioires in der spanischen Zeit spielt. Die geschilberten nationalen Ruancen dieses Rostlims find an großen Bilhnen wohl zu unterscheiben. Um die vorhandenen Anzlige verwendbarer zu machen, burfte es fich fur fleinere Theater empfehlen, die Bamfer für ben Chor nicht au fpis au ichneiben, mit mäßigen Schögen zu verseben und so einzurichten, bag fie vorn gelnöpft werben, was zur Schonung ber Anopflöcher mit einer blinben Anopfreibe gescheben fann. Solche Bamser find bann augleich in ber folgenben Roftlimperiobe als Rollette gu benuten, wenn man fie offen belagt. Ginb Schlumperhofen bagu ba, was g. B. bei schwarzen Kostilmen stets ber Fall sein wirb, und find die Mantel nicht gu Mein, was auch felten vortommt, ba fie boch auf verschiebene Figuren paffen mulfen, so tann man mit folden spanischen Angligen auch die Zeit des Dreifigjabrigen Arieges verforgen. Für die Soliften sollten aller-bings charafteriftisch geschnittene echt spanische Kostilme mit spiter Taille, breiter Puffhose und turgem Mantelden nicht fehlen. Am verwendbarften find ftets fowarze Mantelloftilme, freilich nur in farbiger Umgebung burch ben Gegensat wirtsam, in größerer Angahl nebeneinander naturgemäß außerst eintonig. Taschen find in ber Puffhose, aber nicht, wie immer noch unfinnigerweise geschieht, im Mantel angubringen. — Roch sei bemerkt, daß Mantel und Kopfbebedung auch im Sause gum vollständigen Angug gehoren. 3m bloffen Bams (en cuerpo, wie bie Spanier fagen) fich an zeigen, geftattete bie Sitte bem Mann erst in ber folgenden Beriode. Siergegen wird auf ber Buhne häufig verstoßen.

#### Biertes Rapitel.

## Zeitalter bes Dreißigjährigen Krieges.

(1600 bis 1650.)

### Nieberländisch - beutsch - französische Übergangstracht.

Mit bem neuen Jahrhundert machte sich wiederum ein Streben nach Freiheit und Natürlichkeit und damit ein Rückschlag gegen das steife spanische Wesen geltend. Dieses hatte schon einen heftigen Stoß erlitten durch den Absall der Niederlande, die nunsmehr im 17. Jahrhundert rasch auf den Höhepunkt ihrer Macht und Blüte gelangten. Auch die Tracht befreite sich von der spanischen Enge, Versteifung und Ausstopfung und das Zepter der Wode ging in dieser Spoche nach und nach von Spanien auf Krankreich über.

Die Beränderungen, die mit dem Kostüm vorgingen, waren allen Bölsern gemeinsam: überall kehrte man zu schöneren, freieren, natürlicheren, bequemeren, malerischeren Formen zurück. Ihren Charakter erhielt aber die Tracht erst durch den Dreißigjährigen Krieg, während dessen sich ganz Europa kriegerisch trug, bis sie in den letzten Jahrzehnten dieses Zeitraums zu renommistischer Ausgelassenheit und phantastischer Bezierts heit verwilderte und entartete.

Die Grundsormen der spanischen Rleidungsstücke blieben zwar größtenteils dieselben; aber man öffnete sie an den Nähten und beseitigte die Ausstopfung und Ausblähung: damit wurde das neue Kostüm faltig und bequem und näherte sich in dieser Beziehung wieder der einen Richtung in der Tracht der Resormationszeit an. Die auffallendsten Beränderungen vollzogen sich indessen oben und unten an der Gestalt: Stiefel, Filzshut und herabsallender Kragen sind die Trachtsymbole des Zeitalters.

Im Ansang bes Jahrhunderts trug man freilich noch ben Schuh, dessen Spite seit 1608 geradlinig abgestumpft wurde, dessen Spann eine Schleise oder Rosette trug



Abb. 109. Zeitalter bes Dreißigfahrigen Krieges (1600 bis 1650).

(a Abb. 109, a c 111, a 112, c 115, a 116, 140, b 141, a 142). Reben ihm aber trat 1620 ber Stiefel auf, ber jenen im folgenden Jahrzehnt völlig aus bem Felbe Inzwischen wurden am Schuh die Rosetten vergrößert, die Absate rot ober gelb gefarbt, und so erhielt er sich bis in ben nachsten Reitraum. Der Stiefel wurde so hoch, daß er den Oberschenkel fast ganz bedeckte; über dem Knie erweiterte er sich oft bedeutend. Anfangs trugen nur die Ruraffiere ben Stiefel (c Abb. 141); während bes Krieges nahmen ihn die leichten Reiter und sogar das Fugvolk an, Offiziere (b c Abb. 142, a 143) und Feldherren (a Abb. 141) trugen ihn, und selbst die Wodehelben übernahmen ihn samt bem Sporn (c Abb. 110), schlugen aber ben Stulp gern über ober unter bem Knie um, bamit bie Hose zu sehen war (a b Abb. 113), ober sie schoben ben Stiefel so weit hinab (c Abb. 113, a 143). Im vierten Jahrzehnt wurde er so viel kurzer, daß auch ber Strumpf sichtbar wurde und schließlich ber Stulp bicht über bem Juge fag (c Abb. 116). Gefcwärzt wurde ber Stiefel nur ausnahmsweise; obwohl z. B. Gustav Abolf stets in schwarzen Stiefeln abgebildet ift, wurde boch gewöhnlich bem Leber seine natürliche Farbe belassen. Der obere Rand ber Stiefel mar anfangs ausgezadt (c Abb. 110) ober mit Franfen, fpater mit handbreiten Spigen befett (b Abb. 113, c 116). Seltsamerweise murbe biese Stiefel-



ab Rubens mit Frau und Kind (1630 bis 1640). c Ebelmann (1630 bis 1640). Abb. 110. Zeitalter bes Dreißigjährigen Krieges (1600 bis 1650).

manschette auch wohl zum Schuh getragen (c Abb. 115). Die Soldaten hatten natürlich die größten Stiefel, oft besonders im Oberteil von unglaublicher Weite (c Abb. 142), die beim Reiten heraufgezogen, sonst aber umgeschlagen oder hinabgeschoben wurden und wenig verziert waren. Die Sporen hatten eine auswärtsgebogene oder sgebrochene Stange und große Räder, die Sporenleder waren so breit, daß sie oft den ganzen Fuß bedeckten, und dieweilen farbig gefüttert oder mit Borten eingesaßt.

Bon dem steisen spanischen Stoffhut (b Abb. 109) kam man in diesem Zeitalter auf das Gegenteil, den weichen Filzhnt, der in allen denkbaren Farben und Formen, hoch, niedrig, spiß, breit, rund, eckig, mit schmaler und breiter, steiser und schlaffer, auf alle möglichen Beisen, vorn, seitlich, hinten oder an zwei Stellen aufgeschlagener Krempe getragen wurde. Mit einer oder mehreren Federn geschmückt, mit einer meist goldenen Schnur umzogen und mit Schleisen oder Rosetten besetz, wurde er sast von jedermann anders getragen (a Abb. 109, a c 110, a 111, 113, a 114, c 115, a c 116, 140, 142). Seit dem letzten Jahrzehnt verminderte sich diese Mannigsaltigkeit, er wurde etwas zahmer und ging in sesten leicht aufgebogenen Krempe und vorn mit einer Feder geschmückt auf die Folgezeit über (a b Abb. 117, a b 143).



Abb. 111. Zeitalter bes Dreifigiahrigen Krieges (1600 bis 1650).

Die Frauen sogar bebeckten bas nunmehr herabfallende Haar mit dem Hute (b e Abb. 109, c 114, a 115); meistens freilich nur mit einem Bandschmuck, einer Rosette, einem kleinen Häubchen (c Abb. 112) oder Netz auf dem Hinterhaupte (b Abb. 110, b 116), bas wohl auch mit Federn geschmückt wurde (b 112, b 114).

Dem herabsallenden Haar der Männer hielt die Krause ansangs noch stand, indem sie sich flach auf die Schultern herabsenkte (c Abb. 110, a 140). Dann verswandelte sie sich in einen dis ans Ohr hinaufreichenden steisen Spisenkragen (c Abb. 111, c 113, c 140), der auch noch kein sanges Haar duldete (Wallenstein, Gustav Adols), so wenig wie der steis in die Höhe gerichtete Hembtragen, der die Kröse hie und da ersett hatte (Abb. a b 140). Erst als jener nach dem Vorbilde des wallonischen Reiterkragens (eines einfachen, leicht umgelegten Leinenkragens von vier Fingern Vreite, den die Niederländer schon im 16. Jahrhundert getragen hatten) sich flach auf die Schulter legte, solgte das Haar dahin nach, man ließ es lang wachsen (a Abb. 110, a 111, a 112, a b 113, a 114, c 115, a 141, b 142). Im fünsten und sechsten Jahrzehnt ließ man den Kragen vorn eine Strecke lang zusammenstoßen, so daß unter dem Kinn zwei breite Lappen entstanden, die unten horizontal in einer geraden Linie abscholssien (a Ubb. 115, a c 116, b 117). Seit 1630 war der schlasse breite Spizenskragen allgemein.



Abb. 112. Zeitalter bes Dreißigjährigen Krieges (1600 bis 1650).

Beim Theater wird mit diesem sălschich als "Ritterkragen" bezeichneten Aleidungsstillet sowie mit dem "Rittersteiselt" dieser Periode (beide sind der sogenannten Ritterzeit völlig fremd und verdanken diese Bezeichnung dem auf der Mode des 17. Jahrhunderts beruhenden konventionellen "altbeutschen" Bühnen-kostilm, von dem S. 10 die Rede ist) ein ganz heilsoser Mißbrauch getrieben, besonders dei Soldaten und Reitern schleppen sie sich durch das ganze Mittelalter und sind beim Chor gar nicht auszurotten.

Die Kröse, die in ihrer größten Ausdehnung noch weit in diese Periode hineinsreichte, kam in deren Lauf ab und erhielt sich in der Folge nur als Amtstracht der Ratsherren und protestantischen Geistlichen wie als Volkstracht hie und da dis auf diesen Tag.

Das Haar ließ man übertrieben lang wachsen und wild herabstattern (a Abb. 112, a b 113, a 114), ober man kräuselte es zierlich (a Abb. 141). An einer ober beiden Seiten des Gesichtes siel eine längere Haarsträhne auf die Schulter herab. Bon diesen cadenettes wurde die eine bisweilen in einen Zopf gestochten, der in einer Bandschleise (faveur) mit Anhängeschmuck endete. Der Schnurrbart (Knebel genannt) und Kinnbart wurde in Deutschland als "Wallensteiner", d. h. jener von der Lippe auswärts frisiert ("über sich gestürzt"), dieser spitz zugeschnitten (a c Abb. 141, a b 142), in Frankeich noch schwaler und zierlicher getragen (a Abb. 113, a 114). Die dunkle Farbe war des martialischen Aussehns wegen beliebt und wurde auch wohl künstlich hervorgebracht.

Die Haare der Frauen fielen um Stirn und Nacken in kleinen Löckchen herab, die oft durch einen Scheitel horizontal über der Stirn abgeteilt waren (b Abb. 111, b 112 u. ff.).



a b Messieurs à la mode, 1629.

c 1630 bis 1640.

Abb. 113. Zeitalter bes Dreifigjährigen Krieges (1600 bis 1650).

Die Kröse (c Abb. 109, c 114) fiel im Anfang der Periode, der runde Kragen legte sich auf die Achseln, der Ausschnitt reichte bis in die Witte der Brust (d Abb. 109, b 110). Später siel der Kragen flach auf die Brust, dem Ausschnitt solgend (d Abb. 112, b 114, a 115), der seit 1640 um die Achseln lief, so daß diese entblößt waren. Doch bedeckte man sie wohl mit einem dem Spizenkragen ähnlichen Leinwandgoller (c 112, b 114, d c 115) oder in den unteren Ständen mit einem Schultertuch.

Die Kleidung bestand zwar im wesentlichen noch aus benselben Stücken wie am Ende des vorigen Zeitraums, nur fiel die Polsterung, so daß sie, anstatt rund ausgestopft, nunmehr weit und faltig erschienen.

Das Bams, durch die Puffhose nicht mehr aufgehalten, hatte nun wieder Schöße und reichte weiter hinab (c Abb. 111), während der Gürtel heraufrückte. Sänsebauch, Schulterpuffen und Hüftpolster waren verschwunden, die Achselwülste hatten ganz bescheidene Dimensionen, oft nur die Gestalt eines schmalen Zeugstreisens. Bald wurde das Bams von oben dis unten gerade geschnitten, so daß weder von Schoß noch Taille mehr die Rede war (a Abb. 109, a 111, a 114), zugleich sieß man es unten offen stehen, um das Hemd zu zeigen (a Abb. 112, c 116), wie man zu demselben Zwecke konkuntende.

Digitized by Google

auch die weiten Armel mehrmals längs aufschlitzte, bis sie nach der Mitte des Zeitzaums vorn einmal der ganzen Länge nach aufgeschnitten und nur am Handgelenk geschlossen wurden. Zugleich kürzte man die Armel, so daß sie nun auch am Handsgelenk noch ein Stück des Hemdärmels sehen ließen (a Abb. 112, a b 113, c 115, c 116).

Bis dahin entsprach ber Halstrause die Handkrause, bem steifen Spigenkragen bie steife, bem schlaffen die umgelegte Spigenmanschette.

Das Wams bestand bei Bürgern und Soldaten aus Tuch oder Leder, bei Vornehmen aus kostdaren Stossen (Samt, Seide, Damast, Brokat). Es war nicht selten gemustert (b Abb. 142) und mit Goldborten (a Abb. 109, c 111, 142) und Schleifen (favours) besetzt (a Abb. 112), auch wohl noch gepusst (a Abb. 110, b 113, a b 140, a 142). Das über dem Wams getragene, in der Form diesem gleiche Kollett (b Abb. 113, c 115, b 141, 142, a 143), aus der Schaube entstanden, war dagegen sast immer von Leder; wenn es Ärmel hatte, was nicht immer der Fall war, so waren es meistens angenestelte, zum Zuschnüren eingerichtete Hängeärmel (c Abb. 140), unter denen die Wamsärmel sichtbar wurden. Diese besetzte man dann gern in der ganzen Länge mit schmalen Querborten (c Abb. 215, c 142), wie sie auch an der Kniehose vorsamen (c Abb. 110). Das lederne Kollett, eigentlich Soldatentracht, war zumal in Deutschland während des Krieges dei der gebildeten Männerwelt allgemein, wie Hut, Stiefel, Degen und das breite metallbeschlagene Bandelier, das von der rechten Schulter, wo es oft mit einer Bandschleise besessität war, zur linken Hüste lief und den Degen trug (a c Abb. 113, a 114, b 141, b 142).

Benn Koller und Wams burch ein Reibungsstild bargestellt werben, so hat ber hangearmel mit bem Leib übereinzustimmen, ber eigentliche Armel in Stoff und Farbe abzustechen.

Auch die Hose wurde, immer weniger gepolstert, zur Schlumperhose und schließlich ganz ohne Polsterung zur weitfaltigen, sachartigen Aniehose. Sie war nicht geschlitzt, aber an der Seitennaht mit Knöpsen (a Abb. 111, c 116, c 140, a 144) oder Borten (c Abb. 113, a b 140, b 141, b 142) besetzt und an deren unterem Ende etwas offen stehen gelassen, so daß auch dort das Hemd oder ein eingesetzter Leinwandbausch sichtbar wurde.

Zum dritten Male seit dem 15. Jahrhundert zeigt sich hier die Methode, die Kleider aufzuschneiden, um dem Körper freie Bewegung zu gestatten; es ist wohl zu beachten und auf den ersten Blick ersichtlich, daß das Prinzip jedesmal ein von Grund aus verschiedenes ist. Man vergleiche nur einen Stutzer aus dem 15. Jahrshundert mit einem Landsknecht und diesen mit einem monsiour à la mode (Abb. 113). Hatte man nämlich die Kleider im 14. und 15. Jahrhundert an den Säumen, im 16. auf der Fläche geschlißt, so kam nun zu dieser zweiten, von der spanischen Tracht überlieserten und noch nicht völlig aufgegebenen Methode (a c Abb. 110, a c 112, a 115) die dritte hinzu: die Nähte zu öffnen.

Die Hose wurde am Wamse angenestelt, und zwar nicht mehr an dessen Innensseite, sondern es wurden die in Metallstiste auslausenden Nestelbänder durch Löcher, die in der Taille des Wamses angebracht waren, hindurchgezogen und außen in stattsliche Schleisen gebunden (a Abb. 112). Das Strumpsband (s. S. 153 f.) wurde unters



a Karl I. nach van Dyck, breißiger Jahre.

b Dame in Balltollette, c Dame auf ber Straße, Holland 1630 bis 1660.

Abb. 114. Zeitalter bes Dreifigfahrigen Rrieges (1600 bis 1650).

halb bes Knies mehrmals umgelegt und auf ber Außenseite in eine Schleife geschlungen (a Abb. 111, a 112, a 113, 140, b 141, a 142). Später saf bie Schleife allein an ber Hose, und als diese unten offen stand (s. u.), wurde ein ganzes West baraus (c Abb. 115) ober ein Kranz von Schleifen am unteren Saume der Hose (c Abb. 116). biefe über bem Anie, so faß noch bas Strumpsband an seiner richtigen Stelle. Die Frangof en trugen feit 1630 bie Hofe ziemlich eng (a b Abb. 113, a 114), was von den Modehelben nachgeahmt wurde und bald bazu führte, den Anschluß am Knie zu losen und die Hose von oben her weit zu machen, so daß sie aus zwei unten offenen Bylinbern (canons) beftanb. Die Schleife vorn am obern Saum ber Hose vervielfältigte fich ebenfalls mit ber Zeit zu einem Refte (c Abb. 116). Bon Dienern vornehmer Herren wurde in dieser Veriode noch die auch sonst vorkommende svanische Buffhose c Abb. 110) getragen. Die Bertifalbänder baran wurden auch burch bloßen Bortenbefat angebeutet, an biefem Rleidungsftud also immer nur ber Lange, nie ber Quere Die Strumpfe, gleich ben Schuhen gern in ber Farbe ber übrigen Rleibung gewählt, beftanden aus Seide und wurden oft mehrfach übereinander angelegt.



a Spanien (1660) b Frankreich (1640 bis 1650). c Dame (1630 bis 1640). Abb. 115. Zeitalter bes Dreißigjährigen Krieges (1600 bis 1650).

Der Mantel hatte sich wieder vergrößert, so daß er meist bis zum Knie ging und zur Einhüllung des Oberkörpers hinreichte (a Abb. 109, a. 110, a 111, a 116); er bestand aus Samt oder Seide, mit Goldborten besetzt, bei den Bürgern aus Tuch, und wurde von Stutzern auf einer Schulter getragen und auf die mannigsachste Weise umgeschlagen (c Abb. 110, a 113, c 116, b 142).

Die Schaube kam fast nur nur noch als Amtstracht vor, als solche aber lang. Als eine kleine Schaube ist auch die casaque zu bezeichnen, die am Ende dieser Periode, in der Form dem Kollett ähnlich, als Überhang statt des Mantels getragen wurde (b Abb. 113) und, in der Folgezeit wieder über das Wams gezogen (c Abb. 113, b 143), den Ausgangspunkt des Justaucorps (s. u.) und damit unseres modernen Rockes bilbet.

Die Farben der Kleidung wählte man gern lebhaft und strahlend; nur in den Niederlanden und hie und da in Deutschland liebte man die schwarze Tracht oder wenigstens dunkle Stoffe (a Abb. 109, a b 110, a 111, a b 116).

Die weibliche Rleidung erlitt fast die nämlichen Beränderungen: die vortugalle hielt sich noch im Ansang des Jahrhunderts (b Abb. 109); mit dem Ende des zweiten Jahrzehntes sielen jedoch die Reisen, und der Rock senkte sich weit And faltig von den Histen auf den Boden hinab (b Abb. 110, b 111 u. ff.). Das Oberkleid wurde nun oft von oben bis unten offen (c Abb. 112, b 114, a 115), darunter aber bis zu drei



ab Blirgerliche Tracht, Mitte bes Jahrhunderts. c Kavalier, 1646. Abb. 116. Zeitalter bes Dreißigjährigen Krieges (1600 bis 1650).

Unterkleidern getragen, die alle in verschiedenen lebhaften, zueinander passen Farben abstachen und nach außen hin immer kostbarer besetzt waren (Abb. 112, 114, 115, 116). Wer nicht zwei Kleider trug, erweckte wenigstens den Schein, indem vorn ein Streisen von anderer Farbe eingesetzt wurde, wie dies ja auch heute geschieht. Die Schneppe des Leibchens (Abb. 109) verkürzte sich (Abb. 111, a 112) und verschwand (c Abb. 112, b 113), ebenso wie die Achselwülste (c Abb. 109) und die Ausstopfung der Ärmel (c Abb. 112). Diese erweiterten sich, wurden lang ausgeschnitten und verkürzten sich am Ende der Periode an beiden Kleidern bis auf den halben Unterarm (d Abb. 110, b 111, b 112, b 114). Die Manschetten entsprachen dem oben schon beschriebenen Kragen.

Wie die Männer Wams und Kollett, so trugen auch die Frauen zwei Leibchen, von benen das äußere, längere, mit kurzen Schößen versehen war (b Abb.111, c 112, a 115), oder, der casaque entsprechend, ein taillenloses Oberkleid in Gestalt einer engen Schaube, das vorn offen blieb (c Abb.109). Die Schürze hielt sich in mäßigem Ansehen.

Der Schmuck der Bandschleifen sehlte auch an der weiblichen Kleidung nicht: mitten vor der Brust am Halsausschnitt, an der Taille (b Abb. 111), mitten auf den Armeln (b Abb. 110, b 114), im Haar usw. waren die faveurs angebracht.

Der Schmuck, am Anfang bes Jahrhunderts noch in beispiellos reichem Maße verwendet, verlor in dieser Periode sehr an Wert: in Deutschland wurde der Wohlstand durch den surchtbaren Arieg völlig vernichtet, die Bürgerkriege hatten in Frankseich auch ihre Spuren hinterlassen; in England war die strenge Richtung der Puristaner, in den Niederlanden gleichsalls der Protestantismus und die schwarze Tracht der Prunksucht nicht günstig. Es solgte eben überall eine Ernsichterung auf die Prachtsliebe der vergangenen Spoche. Um Ende des vorliegenden Zeitalters waren goldene Ketten eine Seltenheit, der Kleiderbesatz das einzige Kostbare an der Tracht. Nur die teuersten Spipen wurden dis zum Übermaß verwendet.

Die Handschuhe mußten jest stattliche Stulpen haben (a Abb. 143) wie bei ben Solbaten (b Abb. 141); Stuper trugen sie gestickt ober besetzt, Hosseute aus Seibe ober Samt, mit Goldfransen eingefaßt (a Abb. 109).

Am Ende dieser Periode wurde der Stock, meist von ansehnlicher Länge und mit einem Knopf versehen, der unentbehrliche Begleiter des angesehenen Mannes (a Abb. 114).

Perücken waren bereits unter Ludwig XIII. nichts Seltenes; besonders bei den Männern. Woher hätten auch die messieurs à la mode das wilhstatternde dunkle Haar immer in der nötigen Länge auftreiben sollen. Gleichzeitig bedienten sich die Frauen der Schminke und der Schönpflästerchen, einzelne sogar schon des Puders.

Die Kriegstracht biefer Zeit ist im siebenten Rapitel biefer Abteilung behandelt (Abb. 140 bis 143).

#### Fünftes Rapitel.

## Allongetracht.

[1650 bis 1720].

Schon im vorletzen Jahrzehnt bes vergangenen Zeitraums hatte sich die französsische Mode des Kostüms für kurze Zeit bemächtigt und den monsieur à la mode zu einem Typus gemacht. Das folgende Jahrzehnt brachte wieder einen Zug der Ernüchterung, der Versteifung, der nun in der vorliegenden Epoche von der französsischen Wode, wenn auch nicht sogleich, aufgenommen wurde und zu ganz neuen Formen führte. Um die Witte des 17. Jahrhunderts begann nämlich die bis heute fortdauernde Herrschaft der französsischen Wode.

Ludwig XIV. war es, der ihre Zügel in die Hand nahm mit jener der Herrschaft zugleich. Frankreich war gerade in jener Zeit wohlvorbereitet, einen überswiegenden Einfluß auszuüben. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts hatte es seine Sprache zu hoher formaler Vollendung durchgebildet und eine Literatur geschaffen, die bald ihre schönsten Blüten treiben sollte; zugleich hatte es den Umgangston und die geselligen Sitten unter dem Einfluß der geistreichen Frauen seiner Salons in hohem Grade verseinert und war bereits im übrigen Europa durch beides berühmt, als der junge König zur Regierung kam. Er gab fortan den Ton an, in den Europa einstimmte, wie in allen andern Dingen, so auch in der Tracht. Diese, gleich der Kunst und Sitte jener Zeit, nahm den Charakter des Rokokoko an, der zwar von der Schönheit und Wahrheit ziemlich weit entsernt ist, aber doch einer



Abb. 117. Allongetracht (1650 bis 1720).

gewissen Größe nicht entbehrt. Sie ist freilich etwas theatralisch pomphaft, eine steife gespreizte, hohle Größe, beren umatürliches, schwülftig krauses Pathos seinen vollenbeten Ausbruck findet in bem Trachtensymbol bes Zeitalters, ber großen Staats= perude ober Allonge, die nicht mehr auf Täuschung berechnet ist, sondern als notwendige Zierde eine selbständige Bedeutung beansprucht. Seit 1655 war sie in vornehmen Kreisen schon häufig, und man trug sie gern hellbraun ober blond. 1673 nahm sie Ludwig XIV., der in der Jugend eigenes Haar getragen, bei eintretendem Mangel an solchem auch offiziell, b. h. ehrlich als Perücke eingestanden an, und seitbem war sie allgemein. Nur die Geistlichen (b Abb. 123) übernahmen sie fast zwanzig Jahre später, hielten sie aber bafür, wenigstens in ber Gestalt bes mirliton (s. u.) bis zum Ende des 18. Jahrhunderts fest. Den Höhepunkt der Allonge und bes Perlidenkostlims bezeichnet etwa das Jahr 1700. Anfangs hatte die Perlide gleichmäßige kleine Locken und bot das Ansehen eines übermäßigen, etwas wilden Haarwuchses dar, der bis auf die Schultern herabfiel (c Abb. 116, ab 117). Seit den siebziger Jahren wurde sie ungeheuer groß und nahm eine mehr regelmäßige Form an; man ordnete die Loden reihenweise (a c Abb. 119) und teilte die vorderen von ben hinteren, so daß jene auf die Brust, diese auf den Rücken fielen (ab Abb. 121);



Lubwig XIV. und seine Gemahlin, Maria Theresia.

Abb. 118. Allongetracht (1650 bis 1720).

seit 1700 erhielt die Perücke einen Scheitel in der Mitte (a Abb. 123), der an Breite immer mehr zunahm (c Abb. 124), so daß er 1730 ganz breit und glatt war. Da das blonde Haar vorzugsweise für schön galt, aber zu teuer wurde und schließlich kaum aufzutreiben war, so griff man am Ende zum Puder. Das eigene Haar wurde kurzaeschoren und über der Stirn, um diese höher erscheinen zu lassen, wegrafiert.

Der Bart verschwand während dieses Zeitraums völlig; nach 1650 zuerst das Fleckhen am Kinn (c Abb. 116, a 119, b 120), bis 1670 auch die winzige "Fliege" an der Unterlippe, so daß nur zwei kaum wahrnehmbare schmalrasierte Streischen von den Nasenlöchern bis zu den Mundwinkeln übrigblieben (c Abb. 143, 144). Diese nahmen die Form von zwei Fleckhen unter der Nase an und verschwanden dis zum Ende des Jahrhunderts völlig, so daß der Schluß der Periode lauter glatte Gesichter unter der Allonge, Bärte nur noch dei Soldaten und Geistlichen sah.

Die Frauen nahmen die Perücke nicht an; ihr Haar entfernte sich aus Wangen und Nacken (b Abb. 118), so daß am Ende nur seitlich zwei Locken auf den Hals herabsielen (b Abb. 119, a 120), dis es im letzten Viertel des Jahrhunderts in die Form der Fontange (Abb. 122) gefaßt wurde. Diese Frisur, in Deutschland, Engsland und Italien etwa ein Jahrzehnt später üblich, die noch ins folgende Jahrhundert hinüberging und erst mit dem Ende dieses Zeitraumes völlig verschwand, war eine



Mbb. 119. Mongetracht (1650 bis 1720).

überhohe Anordnung des Haars in Locken, wobei der Scheitel in der Mitte angedeutet blieb (d Abb. 122), und wurde mit steisem weißen Stoff und Spizen terrassensömig über der Stirn schräg nach vorn geneigt hergestellt; dieser hörnerartige Spizenschmuck war mit Draht ausgesteist und mußte beim Gehen wippen. Der Hintersops wurde am Ende durch eine sörmliche Haube bedeckt (a.c. Abb. 122), von der statt der erswähnten Locken (d Abb. 122) zwei Bänder in dem Winkel zwischen Schulter und Nacken herabsielen (a Abb. 122). Seit 1700 kam es daneben auf, das Haar in kurzen krausen Löcken rund um den Kopf zu ordnen und zu pudern. Im Gegensatz zur vorigen Periode war nämlich die blonde Haarfarbe wieder modern geworden und sührte schließlich (1703) zum Puder, dem dann die Schminke solgen mußte, da neben ihm die schönfte Gesichtsfarbe nicht aufsommen konnte. Demselben Zwecke, den Teint zu heben, dienten die Schönpslästerchen, die dis zu sechs und zehn Stück auf Gesicht, Hals und Busen geklebt wurden, denn bald überließ man sie den Damen allein. Diese mouches hatten die Gestalt von Fliegen, Sternen, Käfern, Blumen usw.

Der Hut (s. S. 174) wurde seit dem Ansang des Zeitraums im Kopf niedriger, und zu der Feder, die ihn hinten zierte (c Abb. 116, a b 117, a 118), kam vorn eine hinzu (d Abb. 120). Soldaten, Bürger, Bauern und Geistliche trugen keine Federn am Hut. 1670 wurde die linke Krempe aufgeschlagen, hinten saß eine Feder, und die untere Seite der Krempe wurde mit einer Goldborte besetzt. Um diese besser zu zeigen, schlug man auch die andere Krempe in die Höhe, und bald war der Hut

an brei Seiten aufgeschlagen und mit Goldborte und einer um den Hutkopf gelegten Feder verziert, aus der dann ein Federbesat am Rande wurde (d.c Abb. 121, a 123). Je nach der Wode bald größer und bald kleiner, blieb er so dis zum Ende der Periode, wo er als chapeau das unter dem Arm getragen, aber, des Puders wegen, nicht mehr aufgesetzt wurde.

Bis jum Ende des 17. Jahrhunderts wurde der Hut auch im Zimmer und in Gegenwart von Damen, bei Tische wie beim Tanz, auf dem Kopse getragen, wovon aber die Schauspieler aus Eitelleit auf ihre Löckhen nichts wissen wollen.

Den Spitzenkragen, der als rabat sich in zwei viereckige Lappen unter dem Kinne zusammengezogen hatte (ab Abb. 117, a 118, c 119), da er sich auf den Schultern und im Nacken vor der Perücke nicht mehr halten konnte, verdrängte 1680 das Halse tuch (c Abb. 120), nur um 1690 eine Zeitlang leicht flatternd verschlungen ("Steenkerke") und demgemäß länger (b c Abb. 121, c 143), sonst steif gebunden mit ziemlich kurzen Enden (a Abb. 119, c 120, a 121, a b 124, 144).

Der rabat blieb bei Gelehrten und bei der Geiftlichkeit bis nach 1700 in Gebrauch und nahm endlich die bekannte Gestalt der Befschen (b Abb. 123) an, die also von einer ihnen untergelegten symbolischen Bedeutung (Gesetzstafeln) ursprünglich weit entfernt sind. Sie sind nichts als das Seitenstück der Halbtuchzipfel. An der Hand entspricht der cravats die überfallende Spizenmanschette.

Auf ber Buhne erscheinen die Beffchen fälschlich schon im Mittelalter bei ber geiftlichen Tracht; es sei also ausbrücklich barauf hingewiesen, daß fie erst hier die Amistrose des 17. Jahrhunderts ablosen.

Das Wams hatte schon zu Ende des vorigen Zeitraums kaum bis an die Hüften gereicht; nun verkürzte es sich so, daß es nur dis unter die Achseln ging und vorn nicht zugeknöpft werden konnte (ab Abb. 117). Die Säume waren mit Bändern oder Borten, die Ürmel mit Schleisen besetzt (a Abb. 118, c 119). Da die Wamsärmel nur den Oberarm bedeckten, so waren vom Hemd nicht nur Brust und Taille, sondern auch die Ürmel sichtbar, die bisweilen durch Schleisen mehrmals abgebunden waren. Das Hemd ward also nun zum Paradestück.

Die Hosen wurden jest wieder unten zugebunden, hatten aber noch den Schleisenbesatz (c Abb. 116) oder die von der Stiefelmanschette auf sie übergegangenen Spitzentrichter am untern Rande (ad Abb. 117, ad 118, ad 119, der 120) sowie die Resteln an
der Taille (a Abb. 116, der 120). Diese gingen, als man den Strumpf bis oberhalb
des Knies verlängerte, über die Hose zog und unter dem Knie mit dem seitlich in
eine Schleise gebundenen Strumpsband besestigte, an den seit 1657 über der Hose
getragenen Schurzrock (jupe) über, der die Hose sast gänzlich verdeckte (ad Abb. 117,
ad 118, ad 119). Diese "Rockhose" hielt sich nur kurze Zeit, nämlich die 1670 der
Iustaucorps aussam, der ihren Zweck, die Hose zu verdecken, seinerseits erfüllte
(d Abb. 120). Doch charasterisiert dieses seltsame Reidungsstuck das Jahrzehnt, die
Jugend Ludwigs XIV., die Blütezeit Molières, und ist die Tracht seiner Liedhaber
und lächerlichen Marquis. Daneben blieb jedoch stets sowohl die weite zysindrische
Hose, aus der der Schurzrock entstanden war, als auch die bloße weitschlotternde
Kniehose (rhingrave) in Gebrauch (a Abb. 116, der 120).



Abb. 120. Allongetracht (1650 bis 1720).

Der Rock war die nunmehr wieder über dem Wams angezogene cassque (b Abb. 113), die kurze enge Schaube, die der Solbat aus dem Bauernstande mitgebracht hatte (b Abb. 143, c 120). Er wurde, in der Taille nunmehr anliegend geschmitten (justaucorps), seit 1670 allgemeine Tracht (cAbb. 118, ab 119, b 120, ab 121, ab 123, ab 124, c 143, 144). Im wesentlichen war damit unser moderner Rod geschaffen; kaum als Zufall bürfte es zu betrachten sein, daß er aus ber Solbatentracht hervorging und zugleich den Ursprung der Uniform darstellt. Der Justaucorps bestand aus Tuch, Fries, Kamlott, Leinwand und war mit andersfarbigen Armelaufschlägen, Taschen und an der rechten Schulter mit einer Restel aus langen Banbichleifen versehen sowie mit Treffen befett und um die Suften mit einer Scharpe aus Wolle ober Seibe, Golbstoff ober Spitzengewebe, bem Abkömmling ber in ber vorigen Periode schon meist um die Huften gelegten Feldbinde, gegürtet (a Abb. 121, b c 144). Die Armel waren weit und reichten zunächst nur bis zum Ellenbogen. Bon da an bis zum Handgelenk beharrte ber Hemdarmel auf seinem Rechte. Die Achselbander bienten ursprünglich bazu, bas Degenbandelier auf ber rechten Schulter festzuhalten, so daß es nicht herabgleiten konnte. Hier ist ber Ursprung der Epauletten zu suchen, worüber, wie überhaupt wegen ber Kriegstracht biefer Zeit, bas siebente Rapitel zu vergleichen ift. Der Juftaucorps reichte bis an die Anie.



Abb. 121. Allongetracht (1650 bis 1720).

Seit 1680 wurde der bis dahin geschlossene Roc auch vorn offen gelassen (d Abb. 121), da das Wams eine ihm ähnliche Gestalt angenommen hatte und auf die Mitte der Oberschenkel hinabgerückt war. Mit etwas kürzeren und engeren Armeln als der Rock versehen, erhielt es vorn reiche Stickerei und Taschen (a Abb. 123) und wurde als Haussleid ohne Rock getragen. Seit 1670 wurden auch die Hosen enger, die Strümpse wurden durch Bänder ohne Schleisen unterm Knie gehalten (c Abb. 118, a b 123) und waren von weißer, grauer oder gebrochen roter Farbe, oft mit goldenem Zwickel versehen. Hell war nur das Wams (veste), auch wohl der Rock.

Der Mantel oder die umgehängte casaque mit Ärmeln war im Ansang des Zeitraums zum Wams und der Rockhose noch wohl gebräuchlich (a Abb. 117, a 118, a c 119), verschwand aber seit 1670. Einen weiten und langen Mantel tragen im Winter Bürgersmann und Offizier als Schutzbekleidung, sonst erscheint das Kleidungs-stück nur noch bei Geistlichen (b Abb. 123) und in schwarzer Farbe hie und da zur Trauerkleidung (c Abb. 124).

Als Ornat für hochoffizielle und sestliche Gelegenheiten hatte Ludwig XIV. ein auf der etwas modifizierten spanischen Tracht beruhendes Staatskostüm aus weißem Atlas mit Wams und Hüfthose beibehalten, das in manchen Ordenskostümen und auch im Bühnenkostüm noch lange nachtlingt.



Abb. 122. Allongetracht (1650 bis 1720). Fontange, Ende bes 17. Jahrhunderts.

Ballfleib, grand apparat. Wintertiebung.

Der Besatz war bis zum Jahre 1686 meist aus Seibenband, seitbem kamen reiche golbene und silberne Borten, Stoffe und Stickereien auf.

Die Frauen behielten in der Übergangszeit bis 1670 noch die alten Formen bei (d Abb. 115, d 118, a 120). Das Oberkleid war dis zur Hüfte anliegend und geschlossen, abwärts sich immer weiter öffnend. Um den horizentalen Ausschnitt lief ein Spißenumschlag. Die Ürmel waren ganz kurz, so daß der Arm von dem mehrmals mit Schleisen abgebundenen, oft noch mit einer zurückgeschlagenen Manschette versehenen Hemdärmel bedeckt war, oder sie waren vorn ausgeschlißt, so daß dieser sichtbar wurde. Ärmel, Gürtel und Säume wurden noch mit Nesteln besetzt, auch der Rock des Kleides und der Robe mit horizontalen Falbeln.

Seit 1673 öffnete sich auch das Leibchen des Oberkleides, am meisten oben, blieb aber an der Spize der Schneppe geschlossen. Die Säume des Oberkleides wurden dann zuerst am Rock, nachher auch am Leibchen und an den Ärmeln zurücksgeschlagen, um das Futter zu zeigen (a b Abb. 122). Die Robe bestand meist aus einfardigem Samt oder schwerer Seide, das Kleid oft aus gemustertem Stoffe. Beide mußten in der Farbe zu dem umgeschlagenen Futter gut stehen



Abb. 123. Allongetracht (1650 bis 1720).

Born fiel das Kleid senkrecht von der Schneppe hinab, hinten brachten untergelegte Hüftwülfte (cul de Paris) eine große Wölbung zustande, die in eine Schleppe auslief.

Die Schnürbrust, vorn senkrecht vermittelst bes "Blankscheits" (planchette), war genau von der Form des Aleiderleibchens, das den horizontalen Ausschnitt behielt, während dieser an der Robe senkrecht zu den Schultern hinausstieg, so daß sie dis zum Nacken bedeckt waren. Nur in den ersten Jahren nach 1670 kam der horizontale Ausschnitt an der Robe noch vor. Der Ausschnitt wurde mit seinen Spizen, die Ärmelsäume mit doppelten oder dreisachen Manschetten versehen, die den Unterarm halb verhüllten, da die Ärmel jetzt dis zum Ellenbogen reichten. Als Wetterhülle für die Straße trugen die Frauen einen mantillenartigen Schulterkragen (palatine, c Abb. 122), als Jagds, Reits und Reisekleid den Justaucorps mit Männers hut (c Abb. 121).

Der Stiefel war in dieser Zeit nur noch Soldatentracht, und zwar in steiser zhlindrischer Form mit enormen Stulpen, die weit übers Knie hinausgezogen werden konnten und Taschen hatten (Kampagnestiesel, a Abb. 121, b 144). Das Schwärzen des Leders wurde jetzt allgemein üblich. Die Regel bildeten aber beim Wilitär die auch im vorigen Zeitraum (b Abb. 141, a 142) selbst dort nie ganz abgekommenen



Mbb. 124. Mongetracht (1650 bis 1720).

Schuhe und Strümpfe (b c 143, a c 144). Die bürgerliche und die vornehme Tracht beherrschte der Schuh gänzlich, der bis 1670 wohl noch in der Farbe des Leders vorkam, mit rotem, etwas erhöhtem und nach unten sich wenig verjüngendem Absatz und rotem Sohlenrand. An die Stelle der in der Übergangszeit noch üblichen Rosette war nunmehr eine Schnalle mit anfangs steif horizontal wegstehender Schleife (d Abb. 117, a 118, a 119, b 120) getreten; vorn war der Schuh mit einer hoch am Gelenk hinaufreichenden steisen Lasche versehen (e Abb. 118, a 119, b 121, b 123).

Schmuck wurde, abgesehen von Ohrringen und Perlenhalsbändern, selbst von den Frauen wenig getragen. Bom Goldbesat war oben die Rede. Zur männslichen Tracht gehörte der Degen und der Stock (c Abb. 120, a d 121), den sogar der Bürger trug, dem jener verboten war (b Abb. 124), zur weiblichen der Fächer und in den letzten Jahren statt dessen auch der Stock. Muffen (c 117, a c 122, b 123) und Handschuhe waren beiden Geschlechtern gemeinsam. Bei den Männern wurde der längst nur noch von Leder gefertigte Handschuh immer schmuckloser, der Stulp immer schmaler, so daß er 1715 nur 7 cm breit war. Der Galahandschuh bestand auß seinem meist weißen Leder; um diese Zeit legte man auch schon beide Handschuhe an. Diesenigen der Frauen unterschieden sich nur durch die Berzierung mit Bandschleifen statt der im vorigen Zeitraum beliebten Stickerei, und gegen das

Ende des Jahrhunderts mit Spigenbesaß. Nun kam auch buntes (rosa, hellgelbes, himmelblaues) Seidenzeug zur Verwendung, das im Ansang des 18. Jahrhunderts sast lediglich den Stoff der jetzt bis zum Ellbogen reichenden, meist rosenroten, blauen oder grauen Handschuhe bildete.

Die Geräte folgten im Anfang noch den Spuren der Renaissance, wenn auch die schwereren, derberen Formen des Barocks vorherrschten; seit 1680 jedoch gewann das Rokoko die Oberhand, obwohl der völlige Übergang dazu erst im letzten Lustrum dieses Zeitraums vor sich ging. Der italienische Barockstil paßte schon leidlich zu der Perücke; aber die Franzosen mäßigten in deren Geiste seine üppige Kraft zu steiser Eleganz und brachten ein neues Element hinein. Statt der geraden Linie begann man die geschweiste zu verwenden, der Kreis wurde unterbrochen oder durch das Oval erset; im Ornament, wenn auch noch nicht in der Grundsorm, wurden schräge und unregelmäßige Figuren bevorzugt. In den Stoffmustern zeigten sich, wohl von China aus auf dem Weg über die Niederlande angeregt, naturalistische Blumen (nie vorher dagewesen!) mit Architekturelementen wunderlich gemischt; die spätere Vorliebe für matte gebrochene Farben, besonders in Grün, war schon merklich.

Statt der silberbeschlagenen Möbel aus dem Anfang der Periode kamen die eingelegten Arbeiten Boules (Schildpatt mit Metallverzierung) auf; die früher mit Schnihereien versehenen Sessel, Sosas und Betten waren von der Polsterung überswuchert und mit Damast bezogen. Die Sitzmöbel zeigten jedoch immer noch Holz. Die früher aufgelegten Kissen wurden, wie schon im 16. Jahrhundert, sestgenagelt, mit Samt oder Damast überzogen und mit Fransen beseht. Die gerade Lehne war etwas zurückgebogen und gepolstert.

In den Gefäßen zeigte sich neben den Barockformen auch das Zurückgreifen auf antike Borbilder; sie und die Gebrauchsgeräte hatten sich während des 17. Jahrshunderts ziemlich den heute noch geltenden Formen genähert.

#### Sechstes Rapitel.

## Zopfzeit und Revolutionstrachten.

[1720 bis 1805.]



Frankreich 1720 bis 1730.

Abb. 125. Zopfzeit und Revolutionstrachten (a. 1720 bis 1750).

großen Revolution vorzubereiten. Das geschah, wie immer, allmählich, ohne schroffe Übergänge: Abschnitte gibt es in der Geschichte nicht, sondern nur in den Lehrbüchern.

Das neue Rapitel beginnt hauptsächlich beswegen hier, weil jest das bezeichnenbste Stud der Tracht in den letten beiden Menschenaltern, die Allongeperücke, von den Köpfen verschwindet. Die beiden Abschnitte dieser Epoche sollen getrennt betrachtet werden.

Das Theaterkostilm ändert bei Militär und Zivil zwischen 1650 und 1793 eigentlich nur die Frisur; langes Haar, Allonge oder Buderfrisur sind die einzigen unterscheidenden Mertmale. Es sei doch der Bechsel im Schnitt der Reidungsfillce der Beachtung empsohlen; die einsacheren und dem modernen Schnitt näherstehenden Formen der Zeit Ludwigs XVI. (habillé-Roct) werden teils aus Sparsamleit, teils weil aus dieser Zeit sast sehere noch Originale besit, meist auch für frühere Epochen verwendet, sehen aber z. B. zur Allonge äußerst mager und dürstig aus. Der gerade Schnitt, die größere Beite und der reichere Tressenbesat, die breiten Ausschlässe und Taschen sind hier noch unerlästlich Leider sind die Salaröde auf der Bühne meist von spöttlicher Kürze. Die Berkleinerung oder Beseitigung des Halstuchs ist eine schauberhaste Theatersitte, der man meist in der Oper begegnet; doch spielte noch vor nicht langer Zeit ein namhaster Schauspieler den König in Zopf und Schwert mit nacktem Hals und sah, da er eine große Nase hatte, sast aus wie ein Aaszeier. Man kann das Tuch so anlegen, daß es den Hals nicht beengt; aber es ist sür das Wostim äußerst charatteristisch und dar keinessalls wegbleiben.

Kostümtunde.



Frankreich, bürgerliche Tracht (1730 bis 1740). Abb. 126. Zopfzeit und Revolutionstrachten (a. 1720 bis 1750).

## a) Absterben des Rototo.

[1720 bis 1750.]

Schon im Anfang bes Jahrhunderts hatte die große Staatsperücke nach und nach kleineren Formen Platz gemacht (b Abb. 125, b 126). Die Ursache war außer der unbequemen Größe der "perruques in-folio" der Puder. Anfangs half man sich, indem man die Lockenmassen der Allonge in zwei Zipfel verknotete (Zipfel= oder Knotenperücke); die französischen Offiziere führten 1710 den Haarbeutel (bourse, crapaud) ein, einen viereckigen mit einem Band zugezogenen Beutel aus schwarzem Taft mit einer Rosette, in den das Hinterhaar gesteckt wurde (c Abb. 126). Gleichzeitig kam der mit schwarzem Band spiralförmig umwickelte lange Zopf (queue) gleichfalls beim Wilitär auf (d Abb. 146), der, durch den preußischen König Friedrich Wilhelm I. eingesührt, zum Wahrzeichen der ganzen Zeit dis 1793 wurde. 1730 hatte der Haarbeutel (a c Abb. 125, a 128, a 129, 145), 1750 der Zopf (c Abb. 130, 131, b 122, 134, 146) alle Köpfe in Besitz genommen. Bon den schon früher stark verskren Seitenteilen der Allonge blieden nur zwei Locken (ailes de pigeon) übrig, über der Stirn wurde das Haar in einer schön geschwungenen Linie (vergette) zurücks

aestrichen (o Abb. 125), das Hinterhaar in den Haarbeutel gestedt oder "geschwänzt" (zum Bopf gebunden). Diese Frifur ließ sich wieder mit dem natürlichen Saar herstellen, das anfangs nur an der Stirn, dann in seiner ganzen Länge, seit 1750 allgemein (b. h. von benen, die welches hatten) getragen, aber bis zur Revolution noch gepubert wurde. Die Perude war, wo sie noch getragen wurde, zur Stutperude, zum sogenannten Muffer (mirliton) geworden und blieb, teils in dieser Form (c Abb. 128, b 129), teils in-folio, bei Geiftlichen, Gelehrten, Ratsherren noch bis Ende des Jahrhunderts in Gebrauch. Natürlich ahmte man alle Modefrisuren in Ermangelung bes Eigenhaares auch an ber Perude nach, beren Anfat über ber Stirn und an den Schläfen, wenn er durch das Borderhaar nicht verdeckt werden konnte. gang offen gutage trat. Der natürliche Haaranfat ahnelte bem ber Berucke insofern. als er ebenfalls eine scharfgezeichnete weiße Linie bildete, entstanden durch das Rurlickschieben bes beim Bubern auf die Stirn gefallenen Bubers in die Haargrenze vermittelst eines falzbeinartigen Bubermessers. Wer weber Berücke noch Buberfrisur ober Bopf trug, wie die Bauern, schor boch sein haar nie kurg, sondern trug es lang herabhängend bis in die folgende Beriode hinein, wo erst nach den navoleonischen Ariegen bie jungeren Leute bas furgeschorene haar aus bem heer heimbrachten. Den Bat kannte das Jahrhundert nicht mehr (f. das folgende Kapitel).

Eine sorgfältigere Behanblung ber Puberfrisuren kann für die Bühne nicht genug empfohlen werden. Die jetzt überall bort heimischen formlosen und blöden Pubelköpse sind weber elegant noch keidsam. Mit wie großem Rassinement jedoch das 18. Jahrhundert seine Frisuren in eigenem Haar und Perlicen jedem Gesicht anzupassen wußte, lehrt ein Blick auf die Ouellen. Allen diesen verschiedenne Formen gemeinsam ist mur, daß das Haar strahlensörmig aus der Stirn zurücksiestert wird. Anßerst lehrreich und sessenblich sind siesen Gegenstand die Pastellabinette der Oresbener Galerie.

Der Hut mußte des Puders wegen unter dem Arme getragen werden (do Abb. 125, o 126, a 129) und erhielt statt der bisherigen drei Krempen zwei solche, so daß er zusammengelegt werden konnte. Statt der Federsahne (plumage) erhielt deshalb der Rand einen Bortenbesat (a c Abb. 125). Bald wurde der zweikrempige Hut zum Dreispitz, indem man die vordere Krempe auf der einen Seite mit dem Hutkopf durch eine Schleise oder Kokarde verband und sie so über der Stirn in eine dritte Spitze zusammenzog (a Abb. 128).

Bei den Frauen war die Fontange verschwunden; 1720 waren die Frisuren noch hoch, senkten sich aber seitdem immer mehr herab und kräuselten sich 1730 in kleinen Löckhen eng um den Kopf (Abb. 127, b 128), die Stirn in der Linie der vergette umrahmend und am Hinterkopf in einen kleinen Wulft gebunden; sie waren mit einer Feder oder mit Blumen und Schleisen, auch wohl mit einer kleinen Spizensbecke (a Abb. 127) geziert, aus der im Bürgerstande später die großen Hauben wurden. Hinter dem Ohr fiel später eine lange Ringellocke auf die Schulter hinab.

Die Kleidung erlitt bei ben Männern kaum wesentliche Veränderungen. Das Wams, in der Farbe stets das hellste Stück der Kleidung, hatte immer noch lange Schöße (Abb. 125, 126), die später ausgesteist wurden, schloß aber nun nicht mehr bis zum Halse, sondern war von oben bis zur Witte der Brust offen, um das Jabot, den Spizenbesat des Hemdes an Hals und Brust sichtbar werden zu lassen, der 1720 die

Digitized by Google



Abb. 127. Zopfzeit und Revolutionstrachten (a. 1720 bis 1750).

Zipfel des Halstuches verdrängte. Dieses selbst blieb noch bis 1750 in Gebrauch. Geist= liche und Ratsherren trugen Beffchen (b Abb. 129), soweit nicht die Krause noch üblich war.

Der Rock, als Staatskleid, ging mit seinen Tressen und großen Ausschlägen in die neue Zeit hinüber; seit 1723 wurden seine Schöße gleich denen des Wamses mit Fischbein ausgespreizt, so daß das schöne Futter zu sehen war (b.c Abb. 125). Für gewöhnlich war er leichter und bequemer, hatte engere und längere Ärmel und kleinere Taschen, Knöpse, Borten usw. Der Bürger trug ihn länger, dis unters Knie, ohne Borten und oft als Hausrock mit Überschlagkragen. Auch der Überzieher oder Reiserock (roquelaure) hatte einen solchen. Die beliebtesten Farben waren Karmesin, Dunkelviolett, Braun, Grau und Rotgrau. Die Schärpe, in der vorigen Periode, wenn der Rock offen blieb, statt über diesem, über dem Wams getragen, kam num völlig ab.

Der Mantel existierte bei den Bornehmen nicht mehr, sondern war nur noch als bürgerliche Tracht mit Überschlagkragen, Goller und Taschenklappen, dis zum Knöchel reichend, sowie als Amtstracht der Ratsherren üblich.

Die Hose war eng und unterm Knie geschnallt, da man seit 1730 den Strumpf nicht mehr über die Hose hinauszog (Abb. 125, a 126), sondern in diese hineinreichen ließ (a Abb. 128). Seitlich war sie mit drei dis vier Knöpfen geschlossen; sie bestand fast durchweg aus schwarzem Samt, wenn sie nicht die Farbe des Rockes hatte. Die Strümpfe waren noch mit dem oft goldenen Zwickel versehen und meist von einer milden Farbe, dei Geistlichen und Ratsherren gleich der übrigen Kleidung schwarz.



Abb. 128. Bopfzeit und Revolutionstrachten (a. 1720 bis 1750).

Die Frauentracht veränderte sich sehr durch den in vornehmen Kreisen schon früher wieder aufgekommenen, jest allgemein gewordenen Reifrock (panier), ber in ungeheurer Größe und erft runder (a Abb. 127), dann ovaler (von vorn nach hinten zusammengebrückter) Form (b Abb. 127, b 128) allen Ständen unentbehrlich war. Schleppe und Schnürbruft gehörten bazu, ebenfo auf Dber- und Unterfleibern Falbeln und Bolants in großer Menge (b Abb. 128). Gleich bem Rleibe wurde nun die Robe auch horizontal ausgeschnitten und am oberen Rande mit einer Bandkrause besetzt (b Abb. 127). Die Robe wurde aber in dieser Zeit verdrängt durch die Kontusche (o Abb. 127, o 129), ein weites, ausgeschnittenes, vorn offenes ober mit Schleifen zugebundenes Oberkleid aus einfarbigen hellen Wollen- und Seidenstoffen, im Winter auch wohl aus Samt mit Belsbefat, bas von bem vieredigen Halsausschmitt, wo es in Falten gelegt war, meist bis auf die Füße hinabsiel und spipenbesetzte Halbarmel hatte. In Deutschland wurde dieses 1710 aufgekommene Oberkleib, beffen Höhepunkt etwa in bas Jahr 1730 fiel, wohl am Gurtel vorn zusammengezogen, so daß es eng anlag und nur hinten frei hinabfiel ("Watteaufalte"), und bann Schlenber genannt. In ben mittleren Ständen bevorzugte man bas eigentlich mur im Sause getragene kurzere und engere Rossachen, ober man schurzte bie Rontusche auf.

Man trug also dann nur ein Kleid, bem man den Schnitt der Robe gab; deren spitzwinklige Öffnung dis zum Gürtel wurde seit 1700 durch einen Einsatz (Stecker) aus Spitzen oder aus dem Kleiderstoffe gedeckt, so daß der Ausschnitt dann gleich dem der Kontusche viereckig war. Die Ürmel waren meist halblang und mit einer oder mehreren Spitzenmanschetten am Ellenbogen versehen (Abb. 127, b 128), während Handschuse den Unterarm bedeckten.

Die Schuhe ber Männer waren ebenso wie in der vorigen Periode, nur ohne die steisen Schleisen neben der Schnalle, doch mit der Lasche über ihr (Abb. 125, 126). Die Stiesel, nur von Militärpersonen und Reisenden getragen, hatten seit 1730 einen Schaft aus weichem Leder, der unter dem Knie durch eine Schnalle zusammensgehalten wurde. Das hier angesetzte Knieleder war jedoch steis, hinten ausgeschnitten und allein gewichst, während der Schaft stumpf geschwärzt wurde (a Abb. 145). Zum Schutz des Strumpfes und der Hose zog man darunter enge Überziehstrümpfe von Leinwand, die den Stieselrand überragten. Die Füße der Frauen wurden durch den Reistrock jetzt sichtbar, daher wurden ihre Schuhe kokett, sehr schmal, vorn spitz zulausend, weit ausgeschnitten und mit hohen spitzen Stöckeln versehen (Abb. 127, b 128). Der Stoff war buntes Leder oder Atlas, gestickt und mit Schleisen, Rosetten oder Schnallen verziert. In den unteren Ständen trug man Schuhe gleich denen der Männer, die aus schwarzem Leder waren.

Der Schmuck hatte, abgesehen von Bortenbesat und Schuhschnallen, keinerlei Bebeutung. Die Bandschleifen auf der Achsel kamen 1725 aus der Mode. Dagegen gehörten zum männlichen Anzug eine oder zwei Taschenuhren, Tabaksdose, Stock oder Reitgerte, Degen, Zeigefingerring und Handschuhe. Der Degen war ein langer gerader Stoßbegen wie seit 200 Jahren und mit einsachem Bügel versehen; man trug ihn an einem Haken horizontal in den Hosengurt eingehängt, so daß die Spitze der Scheide zwischen den Rockschöfen schräg hinausstand. Die Handschuhe, die der Manschetten wegen keine Stulpen haben durften, waren weiß oder farbig.

Die Damen trugen, außer Kränzen, Steinen, Agraffen usw. im Haar, nur Ohreringe und etwa enge Halsbänder aus Perlen, die jedoch auch durch Bander ober Bandkrausen (b Abb. 128) ersett wurden. Die Schönpflästerchen in Form von Sternen, Kreuzen, Halbmonden usw. wurden womöglich noch übermäßiger als früher verwendet. Die Maske war außer Gebrauch gekommen, der Fächer spielte dagegen, jest ausschließlich in der Gestalt des Faltfächers, eine große Rolle.

# b) Höhepunkt des Zopfes und Revolutionstrachten. [1750 bis 1805.]

Seit der Mitte des Jahrhunderts trat der Rückschlag ein; abermals strebte man nach Natur und Freiheit, die Tracht ernückterte sich, mit dem Zopf kam das Philistertum in Schwung und als Gegengewicht die Sentimentalität. Zwar herrschte noch der Puder auf allen Köpfen, statt der Vergette türmte sich über der Stirn das Toupet, ein hoher Wulft zurückgestrichenen Haares (a Abb. 129, b 132), an den



Abb. 129. Zopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750 bis 1805).

Schläfen saßen zwei horizontale Lockenrollen, hinten hing der mit Band umwickelte und mit einer Schleife verschene Zopf. Aber dies war nur die Galatracht; zur Alltagskleidung (neglige) ging man einsach frisiert und puderte sich nicht (Abb. 130), setzte den Hut auf (a Abb. 128, c 131), der die 1780 als Dreispiß (à l'Androsmane) getragen, zur Galakleidung freilich unter dem linken Arm gehalten wurde (a Abb. 129). Beim Gruß wurde er von der rechten Hand ersaßt und in einem zierlichen Bogen nach unten geschwenkt. Daneben kam Ende der siedziger Jahre der hohe Zylinderhut aus Nordamerika (Quäkerhut) sowie der Filzhut mit rundum aufgesteisker Krempe aus England (Puritanerhut) herüber (a Abb. 116, b 123, a 130, c 134, c 135). Doch bog man die Krempe vorn und auch wohl hinten abwärts, so daß zwei Seitenkrempen in die Höhe standen, oder man trug den Hut mit ganz niedrigem Kopf und steiser, flacher Krempe. Der "runde Hut" war damals freiheitliches Symbol.

Der Haarbeutel verschwand seit 1760 und wurde nur noch von vornehmen Personen (alten Hofherren) getragen, der Zopf wurde kürzer.

Das Jahr bes Schreckens 1793 fegte in Paris ben Puber von den Köpfen, und im folgenden Jahre kam der Zopf ab; zwar wurde er noch getragen, aber nicht mehr allgemein; kurze Zeit lehrte unter dem Direktorium auch der Puder zurück, verschwand aber 1796 wieder; in Deutschland, das in der Modebewegung ein paar Jahre zurücks



Abb. 130. Zopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750 bis 1805).

blieb, 1797 auch, so daß im neuen Jahrhundert feine Herrschaft lein Ende hatte. Langfamer verlor sich ber Bopf, ben Karl August schon 1780 aufgegeben hatte; zwar war er immer kleiner geworben, aber alte Pebanten trugen ihn noch lange im neuen Jahrhundert; bisweilen selbst unter dem Rockfragen versteckt oder gar als abgesondertes Stud an biefem befestigt. Beim Militar hielt er fich sogar bis 1807, vereinzelt noch viel länger, wie auch die englischen Juristen noch heute die Allonge, die Kutscher an manchen Höfen zu großer Gala noch heute ben Mirliton (f.o.) tragen. Seit 1796 trat an seine Stelle ber turze Tituskopf, wild in lauter kleine Löckthen frisiert (c Abb. 135). Aus den ailes de pigeon waren bei den incroyables die an der Wange nach vorn herabhängenden "oreilles de chien" (b Abb. 135) geworden. Balb wagte sich bazu auch schüchtern hie und ba ein kleiner Backenbart hervor (a Abb. 135). Die beiben neuen hutformen vereinigten sich 1795 zu dem heutigen steifen Bylinder (a c Abb. 149), ber bis 1804 mit einer Kokarbe getragen wurde. Der Dreispit, jett quer aufgesett und nur vorn und hinten aufgeschlagen (Dreimaster ober Zweispit sa c 147] 1794), hielt sich nicht mehr lange, außer beim Militär (Napoleonshut seit 1798), wo ihn die Kommandeure zum Teil noch heute tragen. Seit dem Verschwinden der Puderfrisur konnte der Mannerhut nun auch wieder auf dem Kopfe statt in der hand getragen werben. Die Frauenfrisuren wuchsen bis 1770 allmählich (e Abb. 129, b 130, a 133),



Deutschland um 1780. Alltagstleibung ber Männer. Abb. 131. Zopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750 bis 1805).

anfangs trug man gleich ben Männern bie vergette (b Abb. 128) und band im Nacken das Haar in eine Schleife, Chignon genannt. Dann aber kamen plötzlich jene ungeheuren Haargebäube (a c Abb. 132, 133), die zwei- dis viermal so hoch waren als der Kopf und Stunden zu ihrer Herstellung bedurften, weshalb auch, wie schon seit 1750, viele Frauen nunmehr die Perücke annahmen. Diese rasend hohen Frisuren herrschten allgemein dis 1785, blieben dann nur für Balltoilette (oft ungepudert) in Gebrauch und verschwanden 1793. Daneben trugen beide Geschlechter einsachere Frisuren, das Haar ringsum zu einer breiten kleinlockigen Masse aufgelockert (d Abb. 134) oder kugelig nach oden gestrichen (c Abb. 134), à la herisson. 1795 wurden griechische Frisuren, natürlich ohne Puder, allgemein, bei denen das Haar nach vorn gestrichen wurde (a b Abb. 136), daneben auch bei den Frauen der Titus, doch verlängerten sich bald die Nackenhaare "à l'enfant"; 1799 bildete man auch die römischen Frisuren nach und trug Perücken in verschiedenen Farben zum Wechseln. Diese Wode dauerte aber nur dis zum Kaiserreich.

In biefem Beitraum kamen bie großen Hauben (Abb. 133) unter bem Namen Dormeusen ober Baigneusen bei verheirateten und unverheirateten Frauen allgemein

in Gebrauch, nach 1770 auch Turbanhauben, die gleich jenen mit der Frisur sich herabsenkten. Zu den griechischen Frisuren trug man dann griechische Haarnetze.

Der Hut erschien mit flachem Kopf und breiter Krempe auf den Frauenköpfen (a Abb. 132), aus Stroh, Filz, Seide, Samt oder Leinwand gefertigt, und nahm allershand Formen an; in den siedziger und achtziger Jahren trugen die Emanzipierten den runden Hut à la Werther mit hohem spisen Kopf und breiter Krempe (d Abb. 134), aus dem seit 1790 die Kiepe wurde, die in die neue Epoche hinüberging. Diese Hutsorm entstand, indem die hintere Krempe kleiner wurde und verschwand, die vordere dagegen sich vergrößerte und in den Hutsopf überging (e Abb. 136). So erscheint der Hutsschift als ein wagerechter Trichter oder Zylinder, mit einem Ausschnitt unten für den Hals (b Abb. 150).

Seit 1770 wurden von den Freigeistern allerdings Stulpstiefel getragen, die meist mit Kappen versehen waren (a Abb. 130, o 131), doch drangen sie, obwohl von der Revolution übernommen, dis zum Schluß des Zeitraums nicht in den Salon; dort blieben Schnallenschuhe, seit 1770 ohne rote Absäte, und Strümpse herrschend, wie sie auch die Incrohables trugen. Nur für gewöhnlich herrscht am Ende dieses Zeitraums der Stiefel bereits vor, der indes die weit ins 19. Jahrhundert (1840) selbst für Militär in Unisorm nicht hoffähig wurde; im Salon trug der Ofsizier Schuhe und Strümpse zur Unisorm. Außer den Kappenstiefeln gab es auch steise Stiefel ohne Kappen, die die an oder über die Knie reichten und in diesem Fall hinten ausgeschnitten waren, sowie ungarische, mit einer Troddel vorn, ja selbst Halbstiefel (b Abb. 135).

Die Frauen, die viel auf die Zierlichkeit bes Fußes gaben, trugen die Schuhe spiß, mit sehr hohen roten Absäten, die spiß und an der Seite ausgeschweift waren, und besetzen sie mit Gold und Steinen. Seit 1770 wurde der Ausschmitt auf dem Spann noch tieser, in der Revolution wuchs er so, daß die Schleisen und Rosetten verschwanden. Dafür wurde nun der Schuh mit Bändern am Fuße sestgebunden (d. Abb. 136). 1794 sielen mit den hohen Frisuren auch die hohen roten Stöckel samt Reifrock und Schnürbrust. Diese flachen Bänderschuhe, die auch von den Männern am Ende des Zeitraumes als besonders elegant getragen wurden (a Abb. 149), glichen sat den Sandalen, wie sie die Zwischenzeit der griechischen Mode brachte (a Abb. 136).

Die Kleidung der Männer wurde seit 1750 wieder übertrieben kostbar. Samt etwas so Gewöhnliches, daß der schwarze am französischen Hofe verpont und farbiger mit Gold- oder Spizenbesatz sowie Goldstoff geboten war.

Das Halstuch war bis 1780 meist burch ben emporstehenden Rand des Jabots verdeckt, erschien bis 1790 wieder als einfaches weißes Tuch (c Abb. 134), wuchs in der Schreckenszeit aber zu enormer Größe und Höhe, so daß drei nun auch sardige Tücher übereinander getragen wurden, in die das Kinn sich begrub (d. Abb. 135, a 149). Wollte man den Hals vor dem Messer der Guillotine schühen? Unter dem Halstuch schaute der emporstehende Hemdkragen heraus (c Abb. 149). In der Kaiserzeit kam das Jabot wieder etwas zur Geltung (a c Abb. 159).



Abb. 132. Zopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750 bis 1805).

Da ber Rock nun ein unentbehrliches Kleidungsstück auch im Hause war, so verlor das Wams die langen Schöße und reichte nur noch dis auf den halben Obersschenkel; die Ürmel sielen ebenfalls, da man sie nicht mehr sah, und der Rücken wurde aus geringem Stoff hergestellt. So wurde das Wams zur Weste (gilet). Nun wurde deren Vorderteil zur Galatracht aufs reichste mit Golds und Silberborten besetzt (a Abb. 129, c 130) oder mit Seidenstickerei bedeckt (d Abb. 132, a 134), auch wohl von Damast beschäft. In den letzten zwei Jahrzehnten vor der Revolution gab es je nach der Mode Westen mit längeren (o Abb. 130, d 132) oder kürzeren (Abb. 131, a 134), ja auch solche ganz ohne Schöße (a Abb. 130, c 134), also auch ohne Taschen und Patten. Ebenso schwankte der Schnitt zwischen einer und zwei Reihen Knöpse. Auf der Brust blied des Jadots wegen die Weste ausgeschnitten, nur die Incroyables knöpsten sie Weste aus einsachen dunkeln Stoffen.

Die Hose verlängerte sich seit 1750 bis unterhalb bes Knies, wo sie über ben Strumpf herabging, und wurde seit 1770 auch gern in hellen Stoffen getragen wie beim Militär. Bis zum Ende bes Jahrhunderts blieb biese Richtung, nur in der Schreckenszeit trug man dunkle, olivenfarbige oder grüne Hosen. Die Schöngeister



Abb. 133. Zopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750 bis 1805).

trugen seit 1770 gelbe leberne Hosen und Stulpstiefel, dazu gelbe Weste, Frack und Rylinder (Werthertracht, a Abb. 130), ein Anzug, der durch Goethe 1775 in Weimar sogar hoffahig wurde, natürlich nicht für Festlichkeiten. Wit ber Zeit reichte bie Hose bis in die Stiefel hinab (b Abb. 135), sund als in der Revolution Halbstiefel aufkamen, verlangerte sie sich bis in die Witte des Unterschenkels; nach 1794 war sie zur modernen langen Hofe (pantalon) erwachsen (a Abb. 149), die ber beim Bolfe ber Schiffer, Flößer und Fischer burch bas ganze Mittelalter bewahrten altgermanischen Hose glich und von Pariser Stutern zur Sommerkleibung ben venezianischen Hafenarbeitern abgeguckt worben sein soll. Vorläufig trugen ben Pantalon zwar nur bie incroyables, banach auch Sansculotten genannt, nicht weil sie überhaupt keine Hosen trugen (was damals wohl eben so unmöglich gewesen wäre wie heute), sondern keine culotte (Kniehose), wie sie in vornehmen Kreisen noch allein für anständig galt. Aber nicht mehr lange: 1797 wurde die heutige Sose als Alltagstracht allgemein. Seitbem ift aus biefer ber Strumpf verschwunden, ber zur Gala immer weiß getragen, zur Alltagstracht in der letten Zeit aber mit horizontalen, vertikalen und Bickzackstreifen in bunten Karben versehen worden war.

Der Rock verlor seit ber Mitte bes Jahrhunderts seine Tressen und Goldstickereien und wurde enger, die Ärmel enger und länger, die Aufschläge enger und schmaler, so daß nunmehr vom Semdärmel nur die Manschette sichtbar blieb (c Abb. 130, 131). In den seckziger Sahren wurde der Borderteil des Rockes unten nach hinten zu eng geschnitten, so daß er dem englischen Reitrock (riding-coat == redingote) ähnlich wurde, der seit 1770 als grad die Tracht der Schöngeister war (a Abb. 130). Seit 1780 kam er sogar als Hoftracht in Gebrauch (a Abb. 134). Die Weste wurde zum Frad bis an den Unterleib verkurzt, daher statt der Zugschnur an der Hose die Tragbänder nötig wurden. In der Schreckenszeit wurde der Frack allgemein, so daß während des Direktoriums die Stuker (incroyables) auf den Rock zurückareifen mußten (c Abb. 135), der als Überkleid (surtout) für den Winter auch zum Frack gebräuchlich geblieben war. In der folgenden Beriode brang bann der Rock wieder durch. Der Frack, von den Tagen des Direktoriums bis auf die unfrigen Staatskleid, bilbet also ben Übergang von dem betreften und geftickten Galarock der Rokokozeit (justaucorps) zu dem schmucklosen Rock unfres Jahrhunderts. Der Galarock war aber in den letten Jahren vor der Revolution dem Frack in der Form schon nahegekommen (habit habille, b Abb. 132) und hatte gleich biefem einen aufrechtstehenden Rragen (a Abb. 134), ber später umgeschlagen wurde (c Abb. 184, a 149). Der Oberteil bes Fracks wurde feit 1786 auch horizontal geschmitten, so daß die Schöße im Winkel ansetzten (c Abb. 134), womit 1804, als ber Frack ben noch heute baran üblichen Kragen nur in etwas höherer Form annahm, der jezige Frack im wesentlichen vollendet war.

Was die Stoffe anlangt, so wurde noch der Galarock aus glattem oder einstönig gemustertem Samt oder Seidenplüsch gefertigt; die Brokate kamen außer Gebrauch, dagegen fing man bereits an, auch seines Tuch oder Seide zu verwenden. Weste und Rocksutter machte man gern von weißem Atlas, während die Hose mit dem Rock übereinstimmte. Rand, Aufschläge und Batten waren gestickt.

An Farben waren zwar Rot, Blau, Biolett, Grün und Gelb noch beliebt, aber man wählte auch für den Galarock schon dunkle, wie Braun und Schwarz, seit 1780 sogar graue und gebrochene Töne.

Die bürgerliche Männerkleibung bestand zumeist aus Tuch, seltener aus Seibe ober halbseibenem Stoff. In der Regel waren diese Stoffe gestreist: blau und rosa, grün und schwarz, braun und gelb, selten einfardig, aber wohl geblümt oder mit kleinen Sternen oder Kreuzen gemustert. Das Rocksutter mußte vom Oberzeuge scharf abstechen. Die ungemusterten Stoffe wurden sowohl dunkel als hell, dis 1780 aber noch gern in reinen Farben getragen. Dann erst kamen die gebrochenen Töne auf. Auch die Weste liebte man gestreist. Von den Farben der Hosen und Strümpfe war oben schon die Rede.

Bei den Frauen stand der Reifrock noch immer in Ansehen (Abb. 132), bis 1780 war er zur Festkleidung unentbehrlich (a Abb. 132, b 133), während er beim Neglige seit 1770 abgekommen war (b Abb. 130). Manche legten allerdings noch hinten Wülste auf, die man culs de Paris oder Bouffanten nannte (a c Abb. 133).





Abb. 134. Zopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750 bis 1805). Frankreich.

Born fiel also die Gestalt von der Schneppe gerablinig ab, oberhalb der Schneppe aber mußte der Bausch auf der Kehrseite, genau wie in unseren Tagen, vorn sein Gegengewicht haben. Man schnürte also hoch, was zu schnüren war, und was zu der übermäßigen Ausdehnung noch sehlte, die bald für schön galt, nun, das polsterte man. Man deckte die disher nackte Brust mit dem schon seit 1750 aufgekommenen sichu oder Brusttuch und legte Kissen darunter, dis die gewünschte Höhe erreicht war. Manche hoben das Brusttuch durch untergelegte Drahtgestelle. Am höchsten stieg das in England, wo in der Blütezeit dieser Mode, von 1785 bis 1790, manche Dame gar nicht über ihren Busen hinübersehen konnte (c Abb. 133).

Bürgerstand und Lyrik liebten das Brusttuch, das den weiten Ausschnitt zubeckte. Born endete es in einer Schleife oder bei sestlichen Gelegenheiten in einem Sträußchen vor der Brust. Bisweilen wurde es vorn gekreuzt und auf dem Rücken gebunden. Bei den Bornehmen war es aus kostbarem Stoff und mit Spisen besetz; statt seiner trugen sie auch wohl die schwarzseidene spanische Mantille um die Schultern, die vorn lang herabhing. Über den Kopf dand man dann oft ein kleines schwarzes Seidentuch, das unterm Kinn verknüpft wurde (e Abb. 127). Als seit 1794 das griechische Kostüm austam, das von 1799 dis 1805 herrschte, wurde der Busen wieder gezeigt (a Abb. 135, b 136) und nun, wo er fehlte, häusig aus



Merveilleuse und Incropables, 1795 bis 1797.

Abb. 135. Zopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750 bis 1805).

Leber ober Wachs nachgemacht, wie ja früher schon bei ben langen Handschuhen und kurzen Armeln künstliche Arme aufgekommen waren. Berbürgten Gerüchten zusolge soll beibes in ben höchsten Kreisen noch heutigen Tages vorkommen.

Dem Zwecke ber Verhüllung bienten ben bürgerlichen Frauen baheim und braußen ähnlich wie die Kontusche die Enveloppen, nach Art der Thüringer Kindertragmäntel geschnitten und mit Bandkrausen, im Winter auch mit Pelz besetzt und dann aus wärmerem Stoffe verserigt, aber nur selten (a Abb. 133) mit Armeln versehen.

Bis gegen 1790 war auch die Schnürbrust mit der Schneppentaille an der Tagesordnung, der ectige Ausschnitt vorn noch tieser. Über den Reifrock wurde das Unterkleid ohne Leib, der Rock (jupon) und darüber die Robe (manteau) getragen, deren Leibchen eng anlag und vorn geschlossen war, während der Teil vorn von der Schneppe abwärts sich schräg öffnete und über den Reifrock spannte (a Abb. 132, b 133). Bisweilen reichte sie nur dis auf den halben Rock (a Abb. 133). Die Ärmel bedeckten nur noch den halben Oberarm, so daß die Manschette eben dis zu den Ellens bogen reichte (a Abb. 132, b 133); 1780 waren nur noch schmale Achseldänder übrig.



a b Griechische Tracht, 1795 bis 1799.

c Merveilleuse, 1795 bis 1797.

Abb. 136. Zopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750 bis 1805).

In dieser Spoche waren (wie denn schon zwanzig Jahre vor der Mitte des Jahrshunderts die Neigung zu zarten Farbentönen hervortrat) helle und blasse Farben außerordentlich beliebt und machten aus der Frau eine ungemein dustige, zarte Erscheinung. Weiß, Blaßgrün, Blaßblau, Rosa, Blaßgrau, Blaßviolett waren an der Tagesordnung und wurden mit seinstem Geschmack verwendet. Auch Changeantsstoffe kamen in diesen hellen, gebrochenen Farben vor.

Die Robe schwand seit 1795 vor der griechischen Tracht. Auch bei den Frauen war vor 1780 eine emanzipierte Tracht (c Abb. 133, d 134) aufgekommen, analog dem Wertherkostüm, dem sie in der Form glich. Das ungepuderte Haar bedeckte der runde Männerhut, auch wohl die Dormeuse; dazu trug man eine kurzschößige Weste nach Herrart und einen ebensolchen Frack, den vielgenannten caraco (c Abb. 133). Statt des Tuches, aus dem dieser ansangs bestand, nahm man, da er sich von der Fracksom später etwas entsernte, auch leichte, helle Frauenstosse, doch stets von anderer Farbe als der Rock. Auch die redingote kam vor. Dazu knüpste man eine Schärpe um die Hüsten (b Abb. 134). Ferner kam das ganz geschlossen Mieder der englischen Frauentracht in die Wode (costume à l'anglaise). Die Konstussehe (a Abb. 133) siel seit 1770, vom Caraco verdrängt; doch auch dieser wurde

schnell ein Opfer der antiken Tracht. Wie in Kunst und Dekoration schon länger, nahm man sich nämlich num auch in der Tracht die Antike zum Muster, für deren wesentlichste Eigenschaft man die Nacktheit gehalten zu haben scheint. Eingeführt wurde dieses sogenannte griechische Kostüm von den hervorragendsten Bürgerinnen der Revolution 1794, wurde aber erst fünf Jahre später allgemein und herrschte dis zum Ende des Zeitraums, also mehr als fünf Jahre lang, nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland. England dagegen, das seit einiger Zeit schon, besonders aber, als seit 1785 das Ansehen der Königin durch die Halsbandgeschichte start beeinsträchtigt war, einen oft günstigen Einsluß auf die Mode hatte, machte diese nicht mit, obwohl das Hauptstück der neuen Tracht, die tunique, mit der in England als Morgenkleid gebräuchlichen chomise große Ähnlichseit hatte.

Man legte also plötlich alles ab, was bas Wesen ber alten Mobe gebilbet hatte: die hohen Frisuren, die Culs und Bouffanten, die geschnürten Taillen, die hohen Abfate, ja alle Unterkleiber, und trug, außer allenfalls bem Bembe, nur eine diesem in der Form gleiche Tunita (Abb. 136), die auch wirklich Chemise genannt wurde; dazu fleischfarbene Trikots mit violetten Zwickeln und Kniebandern sowie Sandalen ober flache Banderschuhe. Die tunique war aus bunnem, oft halb burchsichtigem Stoffe, fiel in langen Falten frei und gerade herunter, war unter ber Bruft gegürtet, wohl auch noch an ben Seiten von unten bis über die Anie geschlitzt (a Abb. 136) und ließ Arme, Nacken und Brust völlig unbedeckt. Solche in unserem Rlima geradezu lebensgefährliche Tracht (bas ganze Kleid wog oft kaum ein halbes Bfund) war zum Entsetzen ber Arzte und aller Vernünftigen sogar im Winter üblich; unglaublich, aber wahr. Und man fror mit Begeisterung in biesem leichten Sembchen, benn man glaubte allen Ernstes, das sei antik, also republikanisch. Zu diesem Kostum à la grecque trug man auch wohl ein burchsichtiges Diploidion, eine Spitenmantille . (a Abb. 135) ober einen schmalen Schal (c Abb. 136). Wenn man die Haare zerzaust trug, so hieß das à la sauvage (c Ubb. 136). Dazu kam bisweilen ein kurzes schutzartiges Übergiehstück (a Abb. 136), die verkummerte Robe, oder eine Art kurzer Stola sowie eine riefige hangende Spikenhaube (a Abb. 135, b 136). Die Damen, bie bieses Rostum in seiner gangen Übertriebenheit gur Schau trugen, sind unter bem Namen der morvoillousos berühmt. — Mit der Tunika oder Chemise, der Ausgangsform für bie weiblichen Moben unferes Sahrhunderts, maren bie aus bem Mittelalter überkommenen zwei Kleiber enbgültig beseitigt.

Das männliche Seitenstück zur Merveilleuse ist der nach seiner Tracht mit den ungeheuren Flügelklappen, Kragen an Weste und Rock und den angeführten Eigenstümlichkeiten so genannte Incroyable (b.c. Abb. 135).

Von England aus kamen in dieser Spoche zuerst besondere Kindermoben auf, beren Borbild die Matrosenkleidung war. Erst seitbem hat sich die Sitte herauszgebildet, die Kinder in besondere Tracht zu kleiden, was durchaus logisch ist, da die Berhältnisse der kindlichen Figur von denen der männlichen und weiblichen verschieden und auch die Spiele und Beschäftigungen der Kinder besondere sind, was aber früheren Beitaltern fernlag. Man hatte vielmehr dis dahin die Kinder saft durchaus wie Kontuntunde.

Digitized by Google

bie Erwachsenen gekleibet, allenfalls ganz kleine Knaben in Mädchenkleiber. Sich bie kleinen Mabchen früherer Zeiten aber in kurzen Kleibern zu benten, ift eine gang irrige Borstellung: sie gingen vielmehr in ebenso langen Kleibern wie bie erwachsenen Frauen. In der Revolution verloren sich die geblumten Stoffe, dafür verbreiteten sich bie gestreiften sehr allgemein; bie vorherrschenben Farben waren Schwarz, Weiß und Grau; die Männer kleibeten sich seitbem in trübe, unbestimmte Farben, die Frauen zeigten außer Weiß an der griechischen Tracht höchstens noch eine blasse Farbe. Rugleich kam auch die Seide wieder reichlich in Gebrauch sowie der bis dahin spärliche Schmud (aus Diamanten usw.), ber nicht nur im Haar, sonbern auch am Halfe (Berlenhalsbänder) und an den Armen, ja sogar an den Füßen erglänzte. Trug man doch ben ganzen Arm bis zur Schulter hinauf, die Finger und sogar die Reben voller Ringe! Die Ohrgehänge, die bei ben hohen Frisuren üblich gewesen waren, verschwanden bagegen in der Revolution, da die über die Ohren herabsallenden Loden sie nicht bulbeten (a Abb. 135). Noch spielte ber Fächer eine große Rolle; bie Handschube, noch in ben neunziger Jahren bis zum Ellenbogen reichend, tamen nur während ber griechischen Tracht ab, um in ber folgenden Periode wieder aufzutauchen.

Die Männer führten ben Degen, jetzt bisweilen auch burch die Rocktasche gesteckt, nur noch zur Gala, im Negligé nicht mehr. Der Stock hatte einen Knopf und barunter eine Quaste oder Schleise. Ihn führte jedermann, in den achtziger Jahren auch die Damen (a. Abb. 132, b 134). Die Incroyables zeichneten sich durch einen keulenartigen Knotenstock oder Knüppel von spanischer Weinrede (b Abb. 135) aus. Die Tabaksdose kam mit der Revolution ab, doch trug man noch (womöglich doppelte) Uhren mit Gehängen, die Incroyables große Ohrringe. Sine seltsame Wode waren seit dem Ende der siedziger Jahre die riesigen Wufsen, in denen die Stutzer beide Unterarme völlig verbergen konnten. Die Handschuhe waren kurz, hell bräunlich oder grau.

Die Geräte waren gleich ber Architektur fast bis zum Tobe Ludwigs XV. noch verschnörkelter als im vorigen Zeitraum; die Bauten sahen aus wie Möbel, Schlösser glichen den in dieser Zeit aufgekommenen Kommoden. Die gerade Linie war verschwunden, alles willkürlich geschweist, die Symmetrie der einzelnen Teile aufgehoben und diese mit bewußter Mißachtung aller natürlichen Gesetz des Ausbaus gegenseinander verschoben. Der flache Bogen wurde unterbrochen und in die Lücke ein Medaillon mit einer Girlande gehängt, das Rechteck der Rahmen in eine schiese Figur verwandelt; alles Konstruktive verschwand, kaum kam noch eine regelmäßige Figur vor. Aber innerhalb dieser Launenhastigkeit offenbarte sich eine anmutig schöpferische Krast, eine äußerst geschmackvolke Originalität, die in der scheinbaren Unordnung das Gleichgewicht wiederherstellte. Zugleich war die Technik außerordentlich entwickelt und bildete jedes Material auße zierlichste durch. Bezeichnend dasur sind jene reizvolken, leicht mit natürlichen Blumen dekorierten Gesäse, jene graziösen, mit seinstem künstlerischen Takt empfundenen Figuren aus dem Lieblingsmaterial jener Epoche um die Mitte des Jahrhunderts, dem Porzellan, sür das Rotoko noch heute der klassische

Stil ist. Die Möbel, an benen die Polsterung überwucherte, wurden auch in dem beliebten Weiß oder in hellen Tönen lackiert und mit goldenen Ranken und Leisten dekoriert; Putten (Kindergestalten), Girlanden, Ranken, Voluten, Kinden= und Blattwerk, Muscheln, flatternde Bänder, Draperien, Kartuschen waren die beliebtesten ornamentalen Elemente.

Doch noch vor Lubwig XVI. kam die Gegenbewegung, die diese Wilklur wieder in gesteiste Formen zu zwängen strebte und schon mancherlei antike Verzierungsmotive verwendete. Die gerade Linie gewann wieder die Alleinherrschaft, das Konstruktive trat in nüchterner Weise hervor, so daß nun die Möbel oft umgekehrt aussahen wie Bauten. Ost wurden auch direkt antike Vorbilder nachgeahmt, Vronzeverzierungen in Gestalt von Basen, Reließ usw. kamen aus, und statt der plastischen Verzierungen eingelegte Arbeit an den steisen, dümnbeinigen, mehr dürgerlich eleganten, nun polierten Möbeln, denen die Überlieserungen der alten Kunsttechnik, besonders in der Bearbeitung der Bronze, noch einen gewissen Wert bewahrten. Mehr an die Weise des Rotoko, das noch immer, innerhalb der mehr antikssierenden Grundsormen, Ziermotive lieserte, klangen die Möbelstosse und hellen, jett meist gestreisten Papiertapeten an. Die Dekoration verwendete naturalistische Vlumenkränze und sträuße sowie Bandschleisen in Verdindung mit der stillssierten Groteske oder sog. Arabeske und dem symmetrischen Rahmenwerk.

In bieser Spoche, die den in Deutschland oft nüchternen und steisen Zopfstil brachte, ward die Farbe ganz blaß und schwächlich; die düsteren Aschenkrüge und Opferschalen (Borahnungen der kommenden Schrecken), die Tüchergirlanden, die Geräte in Form von Säulen, Tempeln, Dreisüßen führten direkt auf die steise Schwere und nüchterne Unfreiheit des Empirestils los. Die Antike wurde eben hier genau so äußerlich verstanden wie im Kostüm und war hier wie dort die Ursache, daß der Faden der Entwickelung jäh abriß.

Hierin liegt die deutlichste Allustration zu dem alle Erfahrung über Bord werfenden, lehrhaften, theoretisierenden, a priori konstruierenden Zuge, wie er der Austlärung und noch mehr der Revolutionsbewegung anhaftete, die den Zusammenhang der Kulturentwickelung auf allen Gebieten, nicht am wenigsten auf dem künstlerischen und kunstgewerblichen und, wie man sieht, auch in der Tracht gewaltsam unterbrochen hat. Was nun? fragt die neue Zeit — vergeblich: sie muß wieder von vorn ansangen.

#### Siebentes Rapitel.

# Rriegstracht der neuern Zeit.

Schon am Ende des Mittelalters hatte die Verwendung des Schießpulvers eine vollständige Neugestaltung des gesamten Kriegswesens angebahnt, indem es die Eisensrüstung allmählich überflüssig machte. Im 16. und 17. Jahrhundert sieht man diese baher Stück für Stück sallen.

Zugleich ging die Entscheidung vom einzelnen wieder auf die geschulten und geordneten Massen, vom Ritter auf den Berufssoldaten, von der Kraft und Gewandts heit der einzelnen Kämpfer auf die Taktik der gleichen Glieder (Kompagnien und

Regimenter) über. Zu ber gleichen Ausruftung innerhalb bieser Glieber kam im Berlaufe bes 17. Jahrhunderts dann noch die gleiche Tracht, die Uniform, als ein gang modernes Element hingu. Die Entwidelung des Ariegswesens, wie sie durch bie Keuerwaffen begonnen wurde, hat heute noch ihren Abschluß nicht erreicht, es ist also billig, auf beren Einführung einen Blick zu werfen und dabei nur von den Geschützen abzusehen, da biese nicht zur Einzelbewaffnung des Mannes gehören. erfte Verwendung ber Kanonen batiert von der Mitte bes 14. Jahrhunderts, Sanbfeuerwaffen (Gewehre), aus ber 1424 mit Sahn ("Haten") versehenen Sanbkanone entstanden, sind am Ende des 15. Jahrhunderts schon bekannt, aber noch selten gewesen; im ganzen verwendet, d. h. bei einem Truppenteil eingeführt, wurden sie zuerst 1521, indem Karl V. ein spanisches Regiment Musketiere errichtete. Die Mustete wurde zu dieser Zeit noch mit der am Haken befestigten Lunte aus freier Hand abgefeuert, indem man den Rolben unter den Arm nahm. Erst in der zweiten Sälfte des Jahrhunderts tam das Luntenschloß auf, bei dem der Sahn umgekehrt wie bei unserem Perkussionsgewehre stand; die Flinte erschien erst im 17. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert blieb die Stütgabel zum Auflegen im Gebrauch (a Abb. 139, c 140). Die Bistole. Kaustrohr ober Reitpuffer genannt, war meist mit dem 1515 erfundenen Rabichloß verfehen.

Wie im letten Rapitel ber vorigen Abteilung geschildert, war der Harnisch an ber Grenze bes Mittelalters auf ber Höhe seiner Bollendung angelangt, die so ziemlich burch ben sogenannten Maximilians = Harnisch bezeichnet wird, wie er um und nach 1500 von Augsburger Plattnern hergestellt wurde (b c Abb. 137). kaum etwas daran zu bessern, so bak er in der Folgezeit des 16. Jahrhunderts nur noch reicher ornamentiert sowie den Formen der Tracht und den Veränderungen der Rriegsführung gemäß fortgebildet wurde. Um gegen das Feuergewehr hinreichenben Schutz zu bieten, ward die Ruftung im Anfang des 16. Jahrhunderts mehr und mehr verstärft, sie legte auch allmählich die der Maximilians-Rüstung eigentümliche Riefelung ab, verlor die Eden und Kanten, so daß alle Teile mehr ober weniger runde Formen zeigten, und wurde, besonders in dem jett stets aus einem Stud geschmiedeten Bruftteil, höher ausgewölbt, so daß dieser fast halblugelförmig erschien. Die Ränder des Renaissance-Harnisches wurden oft, zum Schmud zugleich wie auch zur Verstärfung, in Form von starten gewundenen Schnüren ausgeschmiebet. Obwohl er immer schwerer und unbeholfener wurde, für den Kampf zu Juß also gar nicht mehr geeignet war, bot er boch gegen die stetig jum besseren fortschreitende Anwendung der Schuffwaffen teine genügende Sicherheit mehr, so daß ein Stud nach dem andern abgelegt und schon im spätern Berlauf der zweiten Salfte des Jahrhunderts ber Schut ber Unterschenkel und der Unterarme beseitigt wurde, also auch bei den Vornehmen neben den ganzen halbe Ruftungen wie bei den Landstnechten (a Abb. 137, a 138) auf-In ber Form änderten sich fast sämtliche Teile. So ward seit den breißiger Jahren bis gegen bie Mitte bes Jahrhunderts das Bruststud von der Mitte aus nach beiben Seiten mehr abgeflacht, während bes letzten Drittels, ba es ben Gansebauch aufnehmen mußte, in ber Mitte nach unten zu in eine Spite verlangert.



a Landstnecht, 1530 bis 1540 (balbe Miftung).

be Maximilians-Rilftung, 1500.

Abb. 13%. Kriegstracht ber neuern Zeit.

Die Oberschenkelplatten wurden, wie bei ben Landsknechten, nach ben sechziger Jahren ziemlich allgemein, vereinzelt auch schon früher, durch ein Gefüge von vielen schmalen, durch Riemen verbundenen Horizontalschienen ersetzt (c Abb. 138). Schulterkacheln wuchsen in biefem Jahrhundert, so daß fie Bruft und Muden zum Teil noch mit bebeckten, und hatten am obern Rande einen aufrechtstehenden, oft ziemlich hohen Kragen, Brechrand genannt, der sich mit der Mitte des Jahrhunderts wieder verlor. Auch schmiedete man bis dahin gelegentlich die Rüftstücke zu puffenartigen Ausladungen, in Nachahmung der Kleidermode (b Abb. 137) aus, nach ber sie sich überhaupt im einzelnen streng richteten. Gleich zu Anfang des Jahrhunderts waren statt ber spitzigen Schuhe solche mit stumpf gerundeter Spitze aufgekommen, bann sehr balb weite Schuhe mit gang breiter Zehenkappe, die bis 1540 immer unförmlicher wurde. Seitbem nahm ber Schuh ber Rüftung die spanische Form an. Noch mehr anderte sich der Helm, der seine höchste Ausbildung im Anschluß an seine bisherige Form einer rings geschlossenen Rappe mit beweglichem Gesichts- und beweglichem Kinnschutze in diesem Zeitraum erfuhr, ber seit ben zwanziger Jahren die salade (s. o.) abschaffte. Er erhielt nun noch ein besonders bewegliches Stirnstud sowie



a Lanbeinecht, 1530.

b Lambetnechtsführer, 1540 bis 1550. c Engländer, um 1570.

Abb. 138. Kriegstracht ber neuern Zeit.

einen Hals- und Genichtut und wurde am untern Rande ringsum zu einer Rinne ober einem hohlen Wulft (bourrelet) ausgetrieben, der um den oberen zu diesem Zweck gleichfalls wulftig gerundeten Rand der Halsberge fest umgelegt darauf drehbar beweglich war (Burgunberhelm, b c Abb. 137, c 138, f. S. 131). Gigentilmlich ber spanischen Reit ist auch die Burgunberkappe (bourguignotte) mit Kamm. horizontalem vorstehenden Augenschirm, Wangenklappen und Nackenschutz (b Abb. 141). Im letten Drittel bes Jahrhunderts tam eine halbkugelige, birnen- ober halbeiformige unten wiegenartig gestaltete Rappe mit hohl ausgeschmiebetem Kamm und zweispitzigem Ranbe unter bem Namen Morian (morion) auf.

Der Schild verlor an Bedeutung und war, obwohl noch immer, meist in Preisform, beibehalten, mehr ein Brunkftuck.

Überhaupt wurde im 16. Jahrhundert der bis dahin nur in der Grundform immer mehr vervollkommnete und verschönerte, höchstens einfach verzierte Harnisch in immer reicherer Weise kunstlerisch ausgestattet und geschmuckt, wozu beinahe sämtliche Arten der Metallverzierung in Anwendung kamen. Getriebene und geschmittene, tauschierte (mit eingeschlagenem Silber und Golb verzierte), eingeschmolzene, geätzte,

gravierte Arbeit sowie Vergoldung, Steinbesatz usw. wurden teils einzeln, teils in Verbindung miteinander in oft hervorragender Weise in Anspruch genommen und der Harnisch mit jeglicher Art von Bildwerf auss reichste und man darf hinzusügen, meist auss geschmackvollste, oft in künstlerischer Vollendung dekoriert. Während jedoch der meist ganz unverzierte gotische Harnisch des 15. Jahrhunderts (Abb. 80, d. c. 81) an Schönheit der Grundsorm unübertroffen ist, wird der prunkooll verzierte des 16. Jahrhunderts in dessen zweiter Hälste zusehends plumper und unschöner — mußte er doch die Hüstwülste, den Gänsebauch und die Schulterpuffen der spanischen Tracht aufnehmen —, so daß der sehr maßvoll, abgesehen von der Kannelierung, ornamentierte Maximilians-Harnisch, der die schöne Form des gotischen Harnisches ohne dessen Wagerfeit und Schizeit bewahrt hat, gewissermaßen die Spize der ganzen Entwickelung darstellt.

Von den Rüstungen der auch durch Polsterkissen geschützten Rosse gilt wieder dasselbe. Die Tracht der Landsknechte ist im ersten und dritten Kapitel dieser Abteilung geschildert worden; in der ersten Hälfte des Jahrhunderts marschierte sie an der Spitze der Modendewegung, in der zweiten dagegen folgte sie ihr gehorsam nach. Der Waffenrock der Ritter, der mit der Renaissancetracht verschwand (d. Abb. 137), ist im ersten Kapitel beschrieben; erwähnt sei hier, daß die Helmdecke, mit der Sendelbinde aus der Mode gekommen, nur noch auf den Wappen erschien. Der Helmschmuck bestand im 16. Jahrhundert sast lediglich aus Straußsedern.

Die Angriffswaffen, von den Bornehmen in gleicher Weise reich behandelt, wurden teilweise verändert und auch etwas vermehrt.

Das Schwert veränderte sich zunächst wenig, seine Klinge wurde schmaler, und länger und die meist abwärts gebogene Parierstange wurde häusig an beiden Seiten mit einem wagerecht liegenden Bügel, auch wohl in ihrem vorderen Ansah am Griff mit einem Faustbügel versehen. Der Knauf war eis oder dirnenförmig, bald geriefelt, bald mehrsach abgekantet und oben in der Witte mit einem Knopse versehen. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts gestaltete sich die Wasse mannigsaltiger; die Pariersstangen wurden verkürzt, in entgegengesetzer Richtung gegeneinander gebogen, gewunden oder gestochten, die Bügel vervielfältigten sich und bildeten somit richtige Körbe oder Gesäße (Abb. 139).

Wit dem Ende der sechziger Jahre kamen dann von Spanien und Frankreich aus die Stoßdegen immer mehr in Aufnahme, die eine sehr lange und schmale, disweilen gestammte oder dreischneidige, sehr spize Klinge und bei kurzer Parierstange ein breites oder glockenförmiges Stichblatt führten, das zum Absangen der seindlichen Klinge mehrsach, oft sehr künstlich, durchlocht war. Das Landsknechtsschwert nahm während der ersten Hälfte des Jahrhunderts, wo es horizontal vor dem Leibe getragen wurde; an Länge ab und an Breite zu, so daß es schließlich einem großen und starken Hiebmesser glich. Eigentümlich ist ihm ein horizontal Sesvenig gebogener starker Parierbügel (a Abb. 137, a c 83). Seit 1550 wurde es wieder ganz lang. Der Zweihänder (s. S. 131), in der ersten Hälste des Jahrhunderts häusiger angewandt, verlor sich allmählich und kam Ende der achtziger Jahre gänzlich ab.



Abb. 139. Kriegstracht ber neuern Zeit.

Der Dolch, mit der linken Hand geführt, erfuhr eine dem Schwerte entsprechende Durchbildung; dem Stoßdegen entsprach das Stilett mit durchlochtem Stichblatt.

Die Lanze und der Landsknechtsspieß nahmen stetig an Länge zu, so daß diese am Ende des Jahrhunderts wieder ermäßigt werden mußte. Nächst dem Spieß wurden die Stangenwehren unter den verschiedensten Namen: Hellebarden (mit Beileklinge), Partisanen (b Abb. 139, b 140), Glesen (mit Messerklinge) für das Fußvolk zur Hauptwaffe, wie für die Reiter die Lanze. Die Ritter führten daneben Ürte, Streitshämmer, Streitsolben (Pusisaner, c Abb. 137), die niederen Truppen Morgensterne, Kriegsflegel, Streitgabeln usw.

Der Bogen tam ab, die Armbrust wurde zur Zier- und Jagdwaffe.

Vom Musketier ist die Rede gewesen (S. 212); die Reiterei bildete sich, wie die Eisenrüstung stückweise fiel, zu verschiedenen Gattungen heraus.

Der erfte Berufskavallerist, der aus dem Ritter hervorging, war der meist adlige Lanzierer, der gleich jenem voll geharnischt war, Mann und Roß, und auch die ritterliche Lanze führte, daneben jedoch Pistole und Degen. Gegen die Mitte des Jahrhunderts hatte er schon Schuh und Unterschenkelröhre der Rüstung durch den Stiefel ersett (c Abb. 138) und ging so noch in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges

hinüber. Ihm folgte balb ber Kürisser ober Kürassier, ber im Harnisch ohne Beinsschienen auf ungepanzertem Pferbe saß und statt bes Helms eine Sturmhaube trug. Er führte nur Degen und Pistolen. Der Trompeter trug bereits in der spanischen Beit nur Leberkoller und Filzhut, dazu schon Stulphandschuhe. Bis zum Dreißigsjährigen Kriege traten beiden andere Reitergattungen zur Seite, so der Arkebusier, der Schütze zu Pferde, der den Panzer ablegte und den ersten leichten Reiter vorsstellt. Als die schwere Büchse sich zum Karabiner verkleinerte, hieß er Karabinier.

Eine Mischgattung war der Dragoner, ursprünglich ein berittengemachter Pikenier ober Musketier, daher er entweber Bike ober Muskete führte.

Gleich den Reitern legte auch das Fußvolk schon im Laufe des 16. Jahrhunderts die halbe Rüstung ab, die ohnehin nur von den Doppelsöldnern des ersten Gliedes getragen worden war, und zwar gleichfalls von unten nach oben vorschreitend; zuerst sielen Deichlinge und Bauchreisen, dann der Goller aus Rettengeslecht (a Abb. 97), der Rückenpanzer und der Helm. Der Brustpanzer sand sich noch im Dreißigsichrigen Kriege dei einzelnen Regimentern. Unterstützt wurde diese Bewegung durch die Polsterung der spanischen Tracht, die den Panzer zum Teil ersehen konnte (d. Abb. 139). Den spizen, hohen Schuh nahm der Landsknecht schon um die Witte des 16. Jahrshunderts an (a b Abb. 97).

Die Einteilung der Regimenter geschah im 16. Jahrhundert keineswegs nach den Wassen; im Gegenteil setzte man ein jedes seiner 10 Fähnlein (zu je 300 Mann) aus verschiedenen Wassengattungen zusammen, also das Fähnlein Fußvolk z. B. aus 100 Pikenieren, 50 Hellebardieren, 150 Musketieren; ein Fähnlein Reiter aus 60 Lanzierern, 120 geharnischten Karabiniers und 60 Dragonern mit Karabinern. Im Dreißigjährigen Kriege änderte sich die Einteilung mehrsach; im ganzen wurden die Zahlen geringer.

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts kamen die ersten Husaren in Deutschland vor, Minierer und Sappeure schon seit 1503, wie sie denn 1529 bei der Belagerung Wiens treffliche Dienste leisteten,

Der erste Vorbote der Unisorm ist die bei den Offizieren Karls V. in seiner letzten Zeit ausgekommene Feldbinde, die ansangs mit frei flatternden Enden locker über Schulter und Brust gehängt (d. Abb. 139), seit 1550 aber oben auf der Schulter geknüpft wurde (a Abb. 101) und am Ende des Jahrhunderts als Erkennungszeichen allgemein war (a d. Abb. 140). Wit Beginn des 17. Jahrhunderts wurde sie gewöhnlich, wie noch heute die Schärpe der Offiziere, um den Leib gebunden (d. Abb. 141, a 142).

Die Fahnen und Stanbarten führten das Wappen ober die Farben bes Landes.

Im 17. Jahrhundert trat der Soldat wieder an die Spize der Modebewegung, warf die Polsterung aus den Kleidern und schuf so das freie, bequeme und malerische Kostum, das im wesentlichen im vierten Kapitel dieser Abteilung geschildert worden ist. Hut, Stiefel, Kollett und Bandelier samt langem Haar, Knebel- und Kinnbart zeichnen den Soldaten in der ersten Hälfte des Jahrhunderts aus (Abb. 140 ff.). Bgl. das vierte Kapitel dieser Abteilung.



Abb. 140. Kriegstracht ber neuern Zeit.

Die eiserne Schutzchtung, besonders die halbe, wurde noch nicht gänzlich aufgegeben, sondern von den Vornehmen, den Oberbefehlshabern zum Kampse angelegt, aber mehr als Ranges- oder Standesadzeichen (a Abb. 141, a c 142). In diesem Sinn tragen noch im 18. Jahrhundert vornehme Personen wenigstens auf ihrem Porträt die Rüstung, die in Wirklichseit schon längst niemals mehr angelegt wurde (a Abb. 145). Demgemäß wurde sie nun ziemlich dünn hergestellt und dem Zeitgeschmack entsprechend entweder gar nicht mehr verziert oder geschwärzt, auch wohl teils geschwärzt, teils vergoldet oder ganz und gar vergoldet oder blau orydiert. Sinzelne versuchten allerdings noch im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts die Rüstung schußsest herstellen zu lassen, wodurch sie indessen an Schwere ganz und gar unerträglich wurde. Als der Rock sich öffnete, wurde der Küraß unter ihm, aber über der Weste angelegt.

Ebenso trugen einzelne Abteilungen ber schweren Reiterei, insbesondere die Lanzierer, noch bis zur Mitte des Jahrhunderts die ganze Küstung, freilich auch nur von Eisen-blech, wie die halben Küstungen bei einem Teil des Fußvolks. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts verschwanden Kappe und Oberschenkelklappen, so daß nur noch der Küraß übrigblieb. Un Stelle der Kappe trat ein Hut, inwendig bisweilen mit eisernem Spangenwerk (Hutkreuz) versehen.



a Bernharb von Beimar.

b c Solbaten.

Dreißiger Jahre bes 17. Jahrhunberts.

Abb. 141. Kriegstracht ber neuern Zeit.

Der gänzlich schließende Helm machte seit Ende der zwanziger Jahre der offenen, bei den Kürassieren mit verschiebbarem Naseneisen versehen Sturmhaube Plat, die Wangenklappen, Stirnstulp und längeren, mehrsach geschienten Genickschut hatte, so daß sie einem Nachklange der Burgunderkappe nicht unähnlich sah (c Abb. 141). Neben dem Morian (s. S. 214) erschienen dalb nach dem Beginn des Jahrhunderts, ihn verdrängend, einsache, höhere und flachere Rundkappen, die etwa auch einen ringsum geradelausenden Schirm und einen schwachen Kamm hatten und rücklings oder seitwärts zur Beseitigung des Federbusches mit einer Hülse versehen waren.

Der Küraß wurde breiter, schwerfälliger, das Bruststück seit den fünfziger Inhren, nach Beseitigung des mittleren Grates, immer flacher. Seitdem wurde es durch zwei metallbeschlagene Riemen mit dem Rückenstück über die Schultern hinweg verbunden. Die geschienten Oberschenkeldecken (Deichlinge, ac Abb. 141) wurden gleichzeitig wieder durch Klappen aus einem Stück ersett.

Der Schilb kam seit den zwanziger Jahren fast gänzlich außer Kriegsgebrauch; die Rustung der Rosse war schon im Ansang des Jahrhunderts verschwunden.

Im Dreißigjährigen Kriege hatten also bie einzelnen Truppengattungen folgende Ausrüftung:

1618 bis 1648.

#### Reiterei:

Lanzierer (am Ende des Krieges abgeschafft): ganze Rustung vom Knie aufwärts, Lanze, Ballasch und Bistole.

Kürassiere (o Abb. 141): bieselbe Rüstung mit ganzen Armschienen und nur linkem Gisenhandschuh; Halsberge, Helm oder Sturmhaube und Deichlinge mit Kniesstück; Pallasch mit Korb und Karabiner oder Pistole. An der Rechten war der Handsschuh stets bloß von Leder.

Arkebusiere (Karabiniere): Brustharnisch und Sturmhaube, Gewehr von 1,20 m Länge, Degen und Pistole.

Dragoner: Bruft- und Ruckenftuck über bem Kollett, Bike und Schwert ober aber Sturmhaube, Gewehr und Schwert.

Die Reiter trugen natürlich bas Kollett unter ber Ruftung.

Kroaten und Hufaren: Nationaltracht. Hauptwaffe ber Sabel.

### Fugvolk:

Pikeniere (b Abb. 141): Eisenhaube, Brust= und Rückenstück, anfangs Armschienen, Schwert und Pike von 5 bis 6 m. Ihre nieberen Offiziere: Hellebarbe ober Partisane.

Musketiere: Kollett, Degenbandelier, darüber Patronenbandelier mit elf Patronenhülsen (von links nach rechts), Schießgabel, Muskete von 1,70 m (c Abb. 140) und ansangs Eisenhaube.

Arkebusiere zu Fuß: Kappe, Karabiner von 1,20 m; kein Banbelier, Degen am Huftgurt.

Jäger: (später) ebenso, nur mit hut und Büchse.

Artilleriften: wie bie Artebufiere ju Jug.

Grenadiere: ähnlich.

Das Gewehr wurde, obwohl das Luntenschloß noch allgemein in Gebrauch war, zweckentsprechender gestaltet und leichter geschäftet; seit der Mitte des 17. Jahrhunderts näherte die Schäftung sich der heute üblichen Form. Die Anwendung der Stützgabel hörte daher Ende der vierziger Jahre schon meistens auf.

Unter Ludwig XIV. kam das dis 1807 sast ausschließlich angewandte Batteriesoder Feuersteinschloß auf, das die anderen Schlösser seit Mitte der achtziger Jahre verdrängte und der Wasse dem Namen Flinte verschafte. Gleichzeitig wurde Visier und Korn auf dem Rohre allgemeiner. Dazu kam schon in den siedziger Jahren das Bajonett, ein Wesser, das ursprünglich (1642) in den Lauf gesteckt wurde, in Aufnahme. Bald (1703) wurde dieses jedoch vermittelst einer röhrenförmigen Tülle ausgesetzt, so daß es dem Schusse nicht mehr hinderlich war. Somit waren Spieß und Gewehr in einem Stück vereinigt, daher jener seit dieser Zeit als wirkliche Wasse gänzlich abkam. Statt des dis dahin gedräuchlichen hölzernen führte der alte Dessauer 1698 den eisernen Ladestock ein. Seit 1720 erhielt das Gewehr, zunächst in Frankerich, einen Tragriemen.



a Flamander, 1640 bis 1650. b Ebelmann, 1625 bis 1640. c Rieberlandischer Offizier, um 1650. Abb. 142. Kriegstracht ber neuern Zeit.

Bur Führung des Schießbedarfs (Kraut und Lot) dienten bereits im 16. Jahrhundert eine Tasche für Rugeln sowie zwei dreieckige hölzerne Pulverslaschen, eine größere für das grobe Schießpulver, eine kleinere für das Zündpulver, die mit metallener Ausgußröhre versehen, an den Flächen mit Eisen beschlagen und an Schnüren umgehängt wurden. Daneben war das erwähnte Patronenbandelier im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts ausgekommen (a Abb. 139), das seit Ansang des 17. Jahrhunderts, zunächst mit Beibehaltung der dreieckigen Pulverbehälter, allgemein wurde und die weit über die Witte des Jahrhunderts blieb (c Abb. 143), die es seit 1670 durch die zuerst von Gustav Adolf eingeführte Patronentasche mit Papierpatronen ersett wurde. Dieses Bandelier war mit röhrensörmigen Hülsen von Holz behängt, die meist mit Leder überzogen waren und den Pulverbedarf der einzelnen Schüsse enthielten.

Der Spieß war im Dreißigjährigen Kriege 2½ bis 3 m lang, mit lanzettförmiger Spitze und unter dieser oft mit einem geraden oder S-förmigen Querbügel (Knebel) versehen.

Die Stangenwehren kamen ab und blieben nur als Paradewaffen für Leibgarben, Schweizer usw. (Hellebarben) oder zur Rangbezeichnung nieberer Offiziere (Partisanen) in Gebrauch. Im letten Viertel bes Jahrhunderts kam zu demselben Zweck ein leichterer kurzer Spieß, der Partisane ähnlich und mit einem Querriegel versehen, das Sponton, in Aufnahme.

Neben dem mit Faustbügel und oft noch mit einem Korb versehenen Schwerte führte dieses Jahrhundert von Ungarn und Polen aus den Säbel ein. Als der Stoßdegen zur Zierwaffe ward, hatte er nur ein Stichblatt und auch wohl einen Bügel oder ein Kreuz; zugleich kam der Dolch ab.

An sonstigen Hiebwaffen kamen Streitkolben und Sattelhämmer seit ber Mitte bes Jahrhunderts selten vor, die Kriegsflegel verschwanden, während Morgensterne und Streitgabeln z. B. in Preußen zur Verteidigung von Breschen dis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts gebräuchlich blieben. Die Artillerie wurde erst durch Napoleon Bonaparte, der sie zuerst massenhaft verwendete, zu ihrer heutigen Bebeutung erhoben.

Die Bekleibung ber Truppen blieb bis in die Mitte bes 17. Jahrhunderts in ben Grenzen bes Zeitüblichen eine ziemlich willfürliche, nur bie Bewaffnung war nahezu vorschriftsmäßig. Wenn auch bereits seit Beginn bes Dreißigjährigen Krieges einzelne Truppenteile nicht nur nach der Bewaffnung, sondern auch nach Farben bezeichnet werben, so bezieht fich bas meift nur auf die Felbbinde, hutseber, Fahne ober ein anderes Abzeichen. Die Fahnen des Fugvolks waren sehr groß, und das meist seidene Fahnentuch reichte fast die ganze Stange entlang (o Abb. 139, a 140, b 141). Um einander in der Schlacht zu erkennen, mählten die beiden Heere verschiedene Feldbinden oder sonstige Abzeichen. Bon da an erst ward es, und zwar zunächst von Frankreich aus, üblicher, bas heer nach seinen Truppengattungen verschieben je gleichförmig auszustatten. Bisher hatten bie Solbaten ihre Rleibung gleich der Bewaffnung selbst gestellt; Ludwig XIV., der unter Mitwirkung des Coliman be Fraudat die Uniformen fchuf, führte die Ginrichtung ein, wonach ber Staat (bamals burch bie Lieferanten) bie Bekleibung und Ausruftung volltommen übereinstimmend in Stoff, Garnitur, Knöpfen, Arbeit usw. lieferte. In den achtziger Jahren waren die Haupttruppenkörper in Frankreich burchweg uniformiert. Fast gleichzeitig fand biefer Borgang weitere Nachfolge, vor allem bie bes großen Rurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1540 bis 1688). Die übrigen Staaten folgten wie Preußen zuerst bem Beispiele Frankreichs, später jedoch ben selbftanbigen Anordmungen ber preußischen Rönige Friedrich Bilbelms I. (1713 bis 1740) und Friedrichs bes Großen (1740 bis 1786). Friedrich Wilhelm I. legte zugleich für seine Person im Leben die Uniform als Tracht an und kann baher als Erfinder dieser Fürstenmode gelten, die im 19. Jahrhundert so allgemein geworben ist.

Im ganzen folgt auch die Unisorn der bürgerlichen Tracht in ihren Wandlungen, bereitet diese auch wohl vor. Es ist interessant, im einzelnen zu beobachten, wie die Unisorm, durch die Zeitmode bestimmt, doch von ihr abweicht, wie sie, im Gegensatzu dieser, willfürlichen Einflüssen zugänglich ist und daher archaisierende Momente ausweist und, odwohl der strengsten Reglementierung unterworsen, sich doch im Sinne der jeweiligen Mode weiterentwickelt.



Abb. 143. Kriegstracht ber neuern Zeit.

Lubwig XIV. nahm als Uniformrock ben langen, aus der Schaube entstandenen Rock (d. Abb. 143), den der Soldat aus dem Bauernstande mitgebracht hatte, und machte ihn durch den Zuschnitt nach dem Wuchse zum Justaucorps (c Abb. 143, a 121, 144), der bis zum Ende des Zeitraums und darüber hinaus seine Gestalt bewahrte (Abb. 145), dann enger und dürstiger wurde, dis er zum Frack eingeschrumpst war (a b Abb. 146, 147). Über dem engen Justaucorps konnte der Degen wieder am Hüstgurt getragen werden, dagegen hing die Patronentasche am Bandelier über die Schulter.

Die Manschettenärmel veranlaßten das Umschlagen der Armelvorstöße, das Jabot das der Seiten des Rocks nach den Schultern zu, die Mitte des 18. Jahrhunderts brachte den Kragen, erst stehend, dann umgelegt, seit dem letzten Jahrzehnt wieder stehend, hoch und niedrig (Abb. 146 ff.). Armelaufschläge, Rockumschläge (Revers) und Kragen wurden bei jedem Regiment von gleicher, gegen die des Rockes aber abstechender Farbe gemacht und so zu einem Unterscheidungszeichen, was sie (die Revers nur noch dei der Kavallerie) dis heute sind.

Anderseits war es zuerst ber Soldat, der ben langen Rock, zunächst zum Behuf bes Reitens, hinten aufschnitt, die unteren Ecken der Schöße umklappte und außen



a Offizier ber Schlofigarbe, 1680. b Genbarm ju Pferbe, 1680.

c Maricall, 1704.

Abb. 144. Kriegstracht ber neuern Zeit. Frankreich.

anknöpfte, so daß auch hier das Futter in der zweiten Farbe zu sehen war. Davon sind noch die beiden Knöpfe hinten geblieben. Allmählich wurde der Unisormrock nicht mehr umgeklappt, sondern von vorn beschnitten, so daß er zum Frack wurde; mit dem Abkommen des Fracks in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts trat unser heutiger Unisormrock auf, zuerst bei der preußischen Landwehr 1813 (c Abb. 148). Das Wams, unter dem Unisormrock getragen, verkürzte sich im 18. Jahrhundert nach der Wode und wurde zur Weste.

Der Stiefel, über seine Form s. S. 190 f., 198, wich dem Schuh, nur der schwere Reiter, der Dragoner, der General behielt ihn bei. Über Schuhe und Strümpse wurde dann im 18. Jahrhundert zur Verstärkung die Gamasche angelegt. Der Offizier trug Allongeperücke, Haarbeutel oder Zopf je nach der Zeitmode, die er selbst angegeben, der Soldat nicht die kostspielige Perücke, sondern langes Haar (c Abb. 143), im 18. Jahrhundert in einen Knoten geschlungen (c Abb. 145), dann in den Zopf gebunden (d Abb. 146), gepudert und je nach der jeweiligen Wode frisiert. Der Bart verschwand mit der Mode, nur einzelne Truppengattungen behielten auch im 18. Jahrhundert den Schnurrbart (d Abb. 145, c 146, 147). War der Schnurrs



a Lubwig XV., 1730. b c Ofterreichischer Grenabier und Klirasser, 1704 bis 1710. Abb. 145. Kriegstracht ber neuern Zeit,

bart bei einem Truppenkörper (z. B. ben Grenadieren) eingeführt, so gehörte er gleichfalls zur Uniform, und alle Gemeinen trugen ihn. Wer keinen hatte, mußte einen künste lichen ankleben ober malen, wer einen hellen hatte, ihn schwärzen. Doch trug ihn ber Offizier niemals; nur Husarenoffiziere machten eine Ausnahme, weil bei diesen ber Schnurrbart ein von der Unisorm untrennbarer Teil der ihr zugrunde liegenden Nationaltracht ist. Doch sieht man an Zietens Bildnis, wie er der Mode zuliebe auf zwei kleine Fleckchen eingeschränkt wurde.

Die filr den Offizier auf der Blibne so beliebte Zusammenstellung von Zopf und Ander mit Schnurzbart ist ein durchaus undistorisches Masteradenquodlibet, das trotz sahrelangen Suchens auf keinem einzigen Porträt aus der Zopfzeit zu entbecken war.

Aus ber Felbbinde war bie Scharpe ber Offiziere geworben.

Das Halstuch ber Solbaten war seit bem 18. Jahrhundert schwarz.

Der Hut machte alle Beränderungen der Wode mit, nur behielt ihn der Soldat auf dem Kopfe, da er keine Perlicke trug. Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts ward er dreiseitig, im 18. zum Dreispitz, aus dem Friedrich Wilhelm I. die Blechmütze der Grenadiere gestaltete, die heute noch hie und da existiert oder neu hervorgesucht wurde.

Digitized by Google



2066. 146. Kriegetracht ber neuern Zeit. Preugen, 1760.

Dem Zylinder entsprach der Tschako; um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Helm als Pickelhaube künstlich wieder eingeführt, während neuerdings leichtere Kopfs bedeckungen, Mühen usw. aus praktischen Gründen auskommen, ja sogar der moderne Filzhut und der Tropenhelm vom Militär längst angenommen worden sind.

So brachte das 19. Jahrhundert auch für den Soldaten das kurze Haar, den Stiefel, die lange Hose und seit der Witte auch statt des Frackes den heutigen Rock sowie den Bart, teils in vorgeschriebenen Formen, teils auch wieder neuerdings als den seit 300 Jahren verschwundenen Vollbart.

Im 18. Jahrhundert behielten nur die Kürassiere den Küras; ein Teil davon, der Ringkragen (d. Abb. 142), wurde, zu einem halbmondförmigen Brustschild zusammengeschrumpst, als Rangadzeichen der Offiziere gleich dem Sponton geführt und verschwand mit diesem in Preußen 1806. Um die Witte des 18. Jahrhunderts kam die Lanze, nach dem Beispiel der Polen, wieder in Aufnahme (Ulanen). Bon den Hiedrich werblieden nur der Degen und der Säbel. Dazu kam das von Friedrich Wilhelm I. eingeführte kurze Infanterie=Seitengewehr, das später zusgleich als Bajonett, wie noch heute, benutzt wurde. Die Flinte erhielt seit 1815

das 1807 erfundene Perkussionsschloß, seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts Hinterladesysteme.

Über die einzelnen Waffengattungen, seit die Uniformierung eingeführt wurde, sollen nur, wie oben bei den Soldaten des Dreißigjährigen Krieges, einige Einzelheiten in Tafelform folgen. Zur näheren Belehrung über diesen äußerst wichtigen Gegenstand sei auf R. Knötels von ausgesprochener Spezialbegabung und vorbildlichem Fleiß zeugendes "Handbuch der Uniformkunde" (Leipzig, Verlag von J. J. Weber) verwiesen.

Da die Lieferungen für jedes Regiment besonders vergeben und Ausgaben und Einnahmen von den Obersten verwaltet wurden, die einen herausgewirtschafteten Überschuß in die eigene Tasche steckten, so waren die Stoffe erbärmlich schlecht, so daß die Leute die vom Regen durchnäßten Sachen am Körper trocken werden lassen mußten; diese liesen sonst so ein, daß sie nicht wieder angezogen werden konnten.

Hiermit hängt auch wohl die allgemeine Berschlechterung der gewebten Kleidersstoffe zusammen, die in solcher mehrere Generationen überdauernden Güte, Derbheit und Haltbarkeit wie ehemals überhaupt nicht mehr gemacht werden.

#### 1670 bis 1720.

## Enbe ber Gifenruftung.

1670. Füsiliere mit Feuersteinflinten in Frankreich.

1700. Bajonett in Deutschland, nur bei der schweren Infanterie.

1680. Kürassiere führten in Österreich noch ben Helm, in Preußen und Frankreich ben Hut, außerdem Brust- und Rückenstück, Rock, Hose und steife Stulpenstiefel. Waffen: Karabiner, zwei Vistolen und Vallasch.

Dragoner: Rod mit Leberwams barunter, Hut, Stiefel, Bewaffnung gleich ber Küraffiere, oft noch Halbpiken. Röcke und Feldbinden um den Leib, Schabracken, Halfterdecken uniform.

Leibwache zu Pferde des Großen Kurfürsten, 1675 Trabantengarde genannt, in jeder Schwadron die Pferde und ihre Zäume von gleicher Farbe. 1692 Gardes du Corps genannt. Uniform blau mit goldenen Tressen auf Nähten und Knopsslöchern, rotsamtene Bandeliere mit goldenem Wonogramm bestickt, Uchselschnüre und Schärpen rot und golden. Schabracken und Halfterdecken mit Gold gestickt und besetz Offiziere in Scharlach mit Goldnähten und Goldfransen.

1687. Grands Mousquetaires aus lauter Offizieren, Uniform: Scharlach mit Gold, Aufschläge mit fünf goldenen Tressen, Knopflöcher und Knöpfe in Gold, etwa wie die Offiziere der Gardes du Corps. Das Regiment hatte zwei Kompagnien.

In Preußen: Infanterie schon blau. Hut, Juftaucorps, Hosen, Strümpfe und Schuhe. Spielleute mit bunt besetzten Aufschlägen, Taschenklappen, Achselwülsten und zwei bunten Streifen auf dem Rock von den Achseln bis unten.

Grenabiere führten Sabel, Mustete und Handgranaten.

Mustetiere: Sabel und Mustete.

Digitized by Google



Abb. 147. Rriegstracht ber neuern Zeit. Frankreich.

In Frankreich: die Garbe in hellen Röcken mit Silbertressen, z. B. hellblau mit roten Armelausschlägen und Achselbändern, Diese Nesteln aus bunten Bändern mußten auch in Preußen die Offiziere tragen.

Artillerie, wie die Infanterie gekleibet, in Deutschland nur mit dem Säbel bewaffnet; unter dem Großen Kurfürsten braun, um 1710 blau.

#### 1720 bis 1805.

Hut, Dreispig mit Bortenbesat, Offiziere Friedrichs des Großen und französische Schweizergarde mit plumage.

Grenadiermütze aus Blech und Tuch ober aus Pelz.

Husarenmütze in Instinderform, aus Tuch mit Tuchfahne oder aus Pelz mit Tuchbeutel.

Helme bei ben französischen Dragonern unter Lubwig XVI., in antikssierender Form, wie seitdem bis tief ins neunzehnte Jahrhundert auch die Bewaffnung, besonders das Infanterieseitengewehr, plumpe, römisch sein sollende Formen zeigte.

hut in ber Revolution Zweispit, Rastett ober Dreimaster, quergefett, mit Rokarbe und farbigem Feberbusch.



a Frangofischer Grenabier, 1813.

b Prenfischer Kürassier, 1813.

c Preußischer Landwehrkavallerist, 1812.

Abb. 148. Kriegstracht ber Reuern Zeit.

Die Ravallerie trug Stiefel bis übers Knie, Husaren kurze bis unters Knie. Die Infanterie Schuhe mit Gamaschen, diese in Frankreich erst seit Ludwig XVI., unterm Knie gebunden.

General trugen Stiefel bis ans Rnie (f. o.).

Seit der Revolution lange Hosen aus gestreiftem Stoff mit Halbgamaschen (a Abb. 147).

Rock seit Anfang ber Periode mit zurückgeschlagenen Schöhen (selten bei Offizieren), später schräg weggeschnitten, seit 1770 Frack.

Epauletten erft feit 1770.

Jabot nur bei Offizieren, seit Friedrich bem Großen auch beren Halsbinden schwarz. Offiziere führten ben Stock.

Österreich: Infanterie weiße Röcke mit Rot, weißes ober rotes Unterzeug. General Weiß mit rotem Unterzeug. Dragoner Weiß mit Rot.

Preußen: Infanterie blaue Röcke mit Rot und weißen Ligen. Beißes Unterzeug. Hufaren in verschiedenen Farben (f. Knötel). General mit Tigerfell, gelben Stiefeln und Ablerflügel.

Dragoner hellblaue Rocke mit Karmefin. Unterzeug gelb.

Ruraffiere Beig, Unterzeug gelb.

Garbe blaue Rode mit Rot und silbernen Ligen, Weste und Hose gelb, Gamaschen weiß.

Frankreich (Zeit Ludwigs XV.): Garbe blaue Röcke mit Kot und weißen Liten, Unterzeug rot. Infanterie weiße Röcke mit Blau, Wams und Hofe blau, Strümpfe weiß. Regiment Poitou: weiße Röcke mit Blau, blaue Wämser, weiße Hosen, schwarze Gamaschen. General Rock dunkelblau, Wams und Hose rot, Hut, Rock und Wams mit Goldborten, Brustharnisch, Stiefel bis ans Knie.

(Zeit Ludwigs XVI.): Schweizergarbe rote Röcke mit Blau und silbernen Liten, Unterzeug weiß mit filbernen Liten. Dragoner grüne Röcke mit Rot, Unterzeug grau, Kappenstiefel. Grenadiere blaue Röcke mit Rot und silbernen Liten, Weste rot mit silbernen Liten, Hose und Gamaschen weiß. Husaren (Regiment Lauzun) blaue Jacken, rote Hosen, weißer Dolman, alles mit gelben Liten. Gardes du Corps blaue Röcke mit Rot, Unterzeug rot, silberne Liten.

Die papstliche Schweizergarbe hat, im Gegensatz zur französischen, die zur "Schweizertracht" erstarrte Landsknechtsmobe als Uniform in Blau, Rot und Gelb bis zur Stunde beibehalten und nur das Barett durch die Pickelhaube ersetzt.

#### Achtes Kapitel.

# Reueste Zeit.

[1805 bis 1908.]

Die Wanderung durch die verschiedenen Zeitalter und Völser hat nunmehr an die Schwelle der Gegenwart geführt, und es bleibt nur noch übrig die Entwickelung unserer heutigen Tracht zu behandeln, wie sie sich seiten unserer Urgroßväter und Großväter vollzogen hat.

In der Tat tragen wir noch heute dieselben Aleidungsstücke, die aus der Kostümsbewegung der Revolutionszeit hervorgegangen waren (wenigstens die Männer); nur in Nebendingen haben sie sich geändert, im wesentlichen sind die Stücke auch in der Form dieselben geblieben. In der Kleidung der Frauen sind die Veränderungen, die das 19. Jahrhundert gebracht hat, allerdings nicht unbedeutend.

Von allen früheren Trachten weicht unsere heutige darin ab, daß sie die Stände nicht mehr unterscheidet, weder durch Form noch durch Stoff noch durch Farbe der Kleidungsstücke. Es ist dabei, wie schon immer seit dem Mittelalter, vom Bauer nicht die Rede, wenigstens nicht durchweg, sondern nur von den Bewohnern der Städte. Für diese ist aber die Tracht gewissermaßen zur Uniform geworden: bei allen europäischen Nationen ist sie unter allen Himmelsstrichen dieselbe, ganz ohne Rücksicht auf das Klima.

Die Trachten am Ansang unserer Periode erscheinen uns heute, eben weil sie die uns gewohnten Kleidungsstücke, aber in fremdartigen Formen aufzeigen, wenn nicht ganz und gar abscheulich, doch wenigstens urphilisterhaft (seltsame Ironie, daß sie



Abb. 149. Renefte Beit.

gerade aus der versuchten Wiederaufnahme der griechischen hervorgehen mußten), erst neuerdings wird ihr bürgerlich=gemütlicher Wert wieder erkannt. Die Männertracht hat leider, was sie auch an steiser Kahlheit und nüchterner Bizarrerie der Form etwa seitdem eingebüßt haben mag, mit dem Berluste aller Farbe bezahlen müssen, die Frauen haben sich dagegen zeitweise schöneren Formen zugewendet, und obwohl sie längst in der Öffentlichseit männliche Tracht nachahmen, im Hause den weiblichen Charaster ihrer Kleidung bewahrt, die zudem in unserer Zeit in einer berückenden Schönheit, Feinheit und Mannigsaltigkeit der Farben strahlt.

Auf der Bilhme psiegten die Stilde, die im 19. Jahrhundert spielen, noch lange in der modernen Reidung des Tages dargestellt zu werden. So sehr manche älteren Stilde, in denen die veralteten und und fremd gewordenen Berhältnisse in bilrgerlichen Areisen unter den mangelhasten Berkesansaltalten die in die dreißiger und vierziger Jahre sowie deren Begriffe und Lebensanschauungen hervortreten, durch eine Darstellung in der Tracht etwa der dreißiger Jahre an Eindruck wesentlich gewinnen mußten (man denke nur an manche Stilde von Töpser, Bauernseld, Benedig und der Birch), so hatte man sich, als dies Buch zuerst erschien, doch noch nicht dazu entschlossen, sondern es einzelnen Darstellern überlassen, durch vereinzelte Berwendung "altmodischer" Details zur heutigen Tracht die zeitliche Entsernung anzubeuten, wie solche Dinge ja dei der nivellierenden Richtung der Tracht, die Stände usw. kaum noch unterscheidet, auch in wirklich modernen Stilden oft noch misbräuchlich oder sinnbildlich in einer Beise verwendet werden, die der Lebenswahrheit nicht mehr entspricht; wenigstens oft nicht in dem Sinne, daß die Tracht einer dargesellten Personichteit der Leuten von derselben Rategorie in der Wirklichkeit die Regel wäre.

Doch hat eine verseinerte Inszenierungskunst im Berein mit dem Wiederaussommen der Biedermeiermode längst die Wirkungen nutzdar gemacht, die aus einer treuen Kostilmierung die in die sechziger und siedziger Jahre herauszuholen sind. Das Berständnis jener Stilde als Kulturerscheinungen ihrer Zeit wird badurch erleichtert, wenn sie auch, als offenkundig nicht mehr aktuell, an unmittelbarer Wirkung unleugdar verlieren. Doch siesen die modernen Reider im Gegensatz zu dem veralteten Empfinden der austretenden Bersonen und zu den verschollenen gesellschaftlichen Sitten vielgegebener Stilche wie "Die Journalissen" oder "Dorf und Stadt" so schreiend unwahr erscheinen, daß es gar nicht mehr ging, und jetzt spielt man school die "Stiltzen der Gesellschaft" durchaus vernünstigerweise im Kostilm der siedziger Jahre.

Der Zylinderhut, um oben anzusangen, blieb bis in die vierziger Jahre Alleinherrscher, dann tauchte daneben als liberales Symbol der graue Filzhut auf, der 1860 in die Wode kam und seitdem, steif und dunkel geworden, allgemein getragen wird, während der Zylinder, jetzt konservatives Symbol, Festtracht geworden ist. Der weiche Filzhut behauptet außerdem noch immer seinen Platz neben und unter den Wodesormen, und im Sommer tritt neben dem Strohhut eine Fülle von Reise- und Strandmützen, Sport- und Jagdhüten und Tropenhelmen in die Erscheinung.

Das Haar blieb kurz, wurde anfangs nach vorn gestrichen mit zwei Scheiteln oder ohne einen solchen, mit Lockenrollen vor den Ohren oder auf dem Scheitel, später mit einem Scheitel an der Seite, seit den siedziger Jahren im offiziellen Deutschland gern mit einem solchen in der Mitte, im ganzen neuerdings sehr kurz und rund geschnitten getragen. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts erschien auch der Bart vor den Ohren und dann an der Oberlippe wieder, und seit 1848 der Vollbart als freisheitliches Symbol wieder auftam, herrscht fast völlige Bartsreiheit. Ein jeder trägt heutzutage den Bart, wie er will oder kann, und bis vor kurzem war der Vollbart, nur bei jüngeren Leuten der Schnurrbart die Regel. Doch hat die englische Mode neuestens viel glatte Gesichter, höchstens mit einem nicht mehr breit ausgestrichenen, sondern "abgebissenen" Schaurrbart ausgebracht. Sonst charakterisiert Bartlosigkeit die Dienerschaft, den Schauspieler oder den Geschlichen, der sich neuerdings auch schon zum Teil, gleich dem Soldaten, zum Vollbart versteht.

Die Frauen trugen ihr haar im Anfang bes Jahrhunderts am hinterhaupt in einen Knoten gebunden, um Stirn und Nacken aber traus, im zweiten Jahrzehnt wichen die Stirnloden nach den Schläfen zurück; die dort entstandenen halblugeligen Gruppen waren später gewöhnlich falsch. Dann wurde das Haar glatt gescheitelt und hinten in ein Rest gebunden, das in den dreißiger Jahren zu großer, oft burch einen Kamm noch gesteigerter Höhe anwuchs. Zugleich tamen zum glatten Scheitel die Schmachtlocken auf, die bis zu den fünfziger Jahren an den Seiten herabhingen. Dann wurden die glatten haare an den Seiten über untergelegte Bulfte gekammt; in den sechziger Jahren schlug man das Haar rund um das Gesicht nach Art der vergette zurud und vereinigte es später im Nacken zu Locken ober Bopfen ober zu bem uns noch erinnerlichen kugelförmigen hoben Chianon. In ber ersten Hälfte ber siebziger Jahre wurde der Haarschopf mehr nach oben gerichtet und mit einem Bande abgebunden, seit 1873 die Borderhaare abgeteilt und in die Stirn gekammt. Seit 1878 ift auch ber einfache glatte Kopf mit Knoten am Hinterhaupt häufig; eine Zeitlang waren bann die Frijuren klein, hochstens mit aufgestecktem Bopf im Nacken; vor zwanzia Jahren sah man sogar kurzgeschorene Köpfe, doch wuchsen sie seitbem allmählich wieder an, so daß sie jetzt durch Unterlagen künstlich vergrößert und diademsartig verbreitert werden. Nackens und Stirnhaare werden nicht mehr kurz geschoren, und die Stirn ist frei geworden. Ein bald höher, bald tieser sitzender Hinterhauptskoten ist den meisten modernen Frisuren gemeinsam, die längere Zeit durch japanische Borbilder beeinslußt erschienen, jetzt vielsach an die Biedermeiermode Anschluß suchen und finden.

Bis zum Ende der fünfziger Jahre herrschte der Kiepenhut in wechselnden Formen, er wurde auch durch den damals unter dem Namen letzter Versuch aufstauchenden runden Hut mit Feder dis heute nicht völlig verdrängt, sondern wurde, teils mit Rüschen, Bändern und Schleifen, teils ohne solche, bald größer, dald kleiner, bald deutlich erkennbar, bald auch in dem runden Hute sich nähernden Formen, dis heute getragen, so daß er vor kurzem die Ausgangsform von 1790 wieder sast erreicht hatte. Seit 1878 ist auch der Rembrandt-Hut ausgetaucht, der inzwischen schon wieder verschwunden war, sich aber neuerdings zeigt. Dann machten sich die einssacheren Formen des Männerhutes geltend, sehr zum Vorteil der weiblichen Erscheinung, während die kleinen Hüte der sechziger und ersten siedziger Jahre ratlos auf den hohen Frisuren umhergeirrt waren, ohne entsprechende Formen zu sinden. Neben den Bylinders, Filz- und Matrosenhüten herrschen jetzt Ungeheuer mit riesigem Blumen-, Federn- und Vänderschmuck nehst Schleiern, auch die Glocke der sechziger Jahre und der Dreispit (Chasseur).

Die Haube ist selten und folgt in der Form der (jest kleinen) gebundenen Kiepe ober der ungebundenen Toque.

Schuhe, Strümpfe und Kniehosen verschwanden 1813 völlig, blieben nur noch an einzelnen Hösen Galatracht; die lange Hose und der Stiefel gewannen die Oberhand, nur zum Tanz ging man dis in die vierziger Jahre noch in Schuhen; auch zur Uniform waren Kniehosen, Strümpse und Schuhe dis dahin unerläßlich. Seitdem ist der Stiefel allgemein, der sich indessen zum Halbstiefel verkürzt hat, ja eigentlich ein bloßer Knöchelschuh ist und öster mit Gummizügen oder seiner mit Knöpsen versehen ist. Daneden sind seit zwanzig Jahren Schnürschuhe, im Sommer auch aus naturfarbenem Leder, überaus häusig. Den Schaftstiesel unter der Hose trägt heute kaum noch der Deutsche vereinzelt.

Auch die Frauen trugen Stiefel, die in den vierziger Jahren die Oberhand gewannen und in den sechzigern eine Zeitlang sogar zur Balltracht wurden; vorher tanzte man, wie jetzt, in Schuhen, die in der ersten Hölfte des Jahrhunderts keinen Absat und auch noch die Kreuzbänder aus der vorigen Epoche hatten.

Die Absase und Spigen bes Schuhwerks wechselten in Höhe und Breite; wir haben die enorm hohen Absase der siebziger Jahre in die heute vorherrschende breite und flache Form des niedrigen englischen Absases, die breiten Spigen in die spigigen Schnäbel um 1890 und diese wieder in die jetzige bequeme Form umschlagen sehen.

Seit ben breißiger Jahren hat ber Rock ben Frack (nach ber Revolution nicht mehr liberales Symbol) völlig verdrängt, nachbem biefer lange Zeit ber beliebtere war. Seit ben vierziger Jahren ist er nur noch Abendsestleib (o Abb. 152), als solches



Abb. 150. Reuefte Beit.

aber unentbehrlich. Wie lange noch? —, so fragte man schon vor zwanzig Jahren. In den ersten neunziger Jahren hatte sich zwischen Frack und Taillenrock als Abendanzug für weniger seitliche Gelegenheiten, Theater usw. ein schwarzes ausgeschnittenes Jackett (smoking-coat) in der seinen Herrentracht eingebürgert, eine kurzledige Neuerung, die längst nur noch in der Sommerfrische für sein gilt. Kragen und Klappen sind hinabgerückt, nach 1870 für kurze Zeit wieder ein wenig herauf, wie eben jetzt; die Armel haben die frühere Faltenkuppe an der Achsel (c Abb. 150, b 151) verloren, sie waren 1830 bis 1848 ganz eng und erweiterten sich seitdem, so daß sie nun zylindrisch sind. Das früher auch grau, braun, blau oder flaschengrün beliebte Kleidungsstück wird in unseren Tagen ausschließlich schwarz, nur als Galareitsleid (Jagdbfrack) rot getragen.

Die Hosen, ansangs mäßig eng, schlossen 1820 trikotartig an, wobei sie kaum die Knöchel erreichten, so daß der hellsarbige Strumpf über dem ausgeschnittenen Schuh zu sehen war (d Abb. 151). Im Ansang der dreißiger Jahre wurde der Steg Mode, der die Hose die Stiefel hinadzog. Die Klappe machte dem Schlitze Play. In den vierziger Jahren wurde die Hose weiter, und der Steg siel vor der Mitte des Jahrhunderts. Seitdem erst ist die Hose bequem; ihre Weite behielt sie bei, ja diese

wuchs sogar 1860 bis 1866 noch an; seitbem nahm sie wieder ab, so daß in den siebziger Jahren die Hosen oben sast anschließend wurden. In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre erweiterte man dasür den untern Teil von der Wade dis zum Anöchel trichtersörmig, so daß die Hose nur die Fußspiße sehen ließ; seit 1880 verengerte sie sich und wurde Mitte der achtziger Jahre knapp anliegend; seither ist sie wieder ganz weit geworden. Häusig wird neuerdings die Hose von einem besondern meist gestreisten Stoff getragen, aber nicht mehr, wie in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre, mit Seide gasonniert. Wichtig ist das neuerliche Wiederaussommen der weiten Aniehose des 17. Jahrhunderts bei Radsahrern, Bergsteigern, Jägern und in der Anabentracht.

Noch muß aus bem Anfang der Periode der eben um diese Zeit als Überzieher in die Wode gekommene Carrick (c Abb. 149), ein weiter langer Rock mit hohem Kragen und mehreren Schulterkragen übereinander, sowie der abscheuliche hellfardige Spenzer, ein Überzieher in Gestalt eines Fracks, von dem die Schöße und der untere Teil der Armel abgeschnitten sind, dieser auch von Damen getragen, und endlich auch der 1813 erschienene lange polnische Schnürenrock (Kurtka) erwähnt werden.

Von 1820 bis 1840 war ber jetzt vor kurzem als Wettermantel und bei Offizieren, seltener in ber städtischen Ziviltracht, wieder ausgekommene Mantel häufiger, dann erschienen die geraden Paletots oder Säcke, die wir heute noch bevorzugen und nun bequem weit und in mäßiger Länge tragen, obwohl in den sechziger Jahren die Havelocks, weite Röcke mit falscher Pelerine, in den siebziger Jahren die überlangen rauhen Kaisermäntel mit Hornknöpfen und seit 1884 die nach Kaiser Wilhelms Wilitärmantel geschnittenen und benannten Hohenzollernmäntel auskamen und, gleich den in diesem Moment wieder austauchenden Taillenüberziehern, hie und da getragen wurden.

Die Weste ist lediglich Paradestüd; ansangs zweireihig, wurde sie im britten Jahrzehnt einreihig, nahm im vierten einen größern Ausschnitt, dann den Schalkragen an und veränderte sich seitdem wenig. In den sechziger Jahren hoch, in den siedziger Jahren ausgeschnitten, ist sie heute zum Frac ausgeschnitten, für gewöhnlich, ungleich dem Rock, immer noch hoch und in beiden Fällen im letzten Jahrzehnt oft zweireihig. Wit den Knöpsen wird Luzus getrieben. In der ersten Hälste des Jahrhunderts waren bunte, gestreiste oder gemusterte, später seidene oder samtene Westen üblich; seit fünszig Jahren trug man sie jedoch meist von demselben Stoss wie die Hose, seit vierzig Jahren auch den Rock so. In den letzten fünszehn Jahren sind wieder buntgemusterte sowie neuerdings gestiecte Westen auch von Seide und Samt ausgesommen.

Halstuch und Hembkragen, zuerst hoch an den Wangen hinaufreichend, senkten sich allmählich herab. Bis zu den zwanziger Jahren trug man noch das Jabot, dann erschienen steise schwarze Binden, deren Enden sich in den Ausschnitt der Weste legten, wie dis vor kurzem wieder. Andere zeigten nur das gefältelte und gestärkte Bruststück des Hembes, das mit dem umgelegten Vatermörder in den vierziger Jahren Mode wurde (Abb. 152). Seit 1850 wurde der Hals von der Krawatte immer freier, das Halstuch wurde ein bloßes Band, wie heute noch; doch umschloß in den neunziger Jahren wieder wie in den sechziger Jahren der hohe Stehkragen alle Hälse, der sich eben vorn wieder in Klappen öffnet. Das letzte Jahrzehnt gehörte dem unbequemen





20bb. 151. Renefte Zeit. 1830.

und überhohen Stehklappkragen. Daneben gewann der umgelegte Kragen wieder mehr an Boden, besonders im Sommer und auf Reisen, wo auch viel sarbige Hemben und wollene sogen. Touristenhemben getragen werden. Die Sitte, zur Alltagskleidung das Hemd wenig zu zeigen, hat dem vordern Teil der wieder meist selbstgebundenen Krawatte größere Ausdehnung verschafft. Die seit zehn Jahren auftauchenden hohen Krawatten im Stile der dreißiger und vierziger Jahre blieben vereinzelt, doch sind es nur Westen und Krawatten, an denen der Mann Farbensinn und persönlichen Geschmack bekunden sann.

Die Manschetten erlangten nur im Ansang der dreißiger Jahre, wo sie außen umgeklappt wurden, eine vorübergehende Bedeutung; doch wurden sie bald wieder zu einem kleinen weißen Streischen. Seit der Mode der weiten Ürmel ist die einsache breite Stulpenmanschette allgemein.

Der Nock, sowohl ein= als zweireihig, hat die durch den Ausschnitt der Weste bedingten Wandlungen mitgemacht, er wird zur Alltagstracht seit fünfundzwanzig Jahren bisweilen schräg weggeschnitten und hat mit dem Wachsen des Hemdkragens in letzter Zeit einen etwas höheren und breiteren Kragen erhalten. Neuerdings ist er auf der Brust weiter offen, während die Weste hoch bleibt. Neben dem Rock erscheint

ber früher Jadett genannte Sackrock, gleich Rock, Weste und Paletot in den achtziger Jahren meist mit seidener Litze eingesaßt, schon längst auch bei älteren Herren (smoking-coat s. S. 234). Für Sportzwecke wird die Form der Joppe oder Faltenbluse bevorzugt und in Loden oder englischen Stoffen (Cheviot, Homespun) hergestellt.

Die im Anfange der Periode noch beliebten Farben Braun, Blau und Flaschengrün sind schon vor der Mitte des Jahrhunderts abgekommen, so daß, wie zur Festkleidung Schwarz oder Schwarz und Weiß, für gewöhnlich lauter dunkte oder unbestimmte ins Graue spielende Töne und unbestimmte fleckige Muster vorherrschen. Die Zeit ist zu ernst für die Farbe — dem Manne wenigstens ist sie es.

Die Frauen haben, wie gesagt, weit bebeutenbere Veränderungen vorgenommen, obwohl auch bei ihnen die Grundform, die Trennung von Leibchen und Rock, sich nie verleugnet.

Das Kaiserreich von 1804 behielt die griechische Tracht zunächst scheindar bei, versteiste sie aber soson. Die kurze Taille, der weite Ausschnitt und die kurzen Armel blieben, aber der Rock wurde ganz eng und faltenlos, wie ein steiser Zylinder, und die Ürmel bauschten sich zur Gestalt einer Kugel auf. Dazu die sonderbarste Vermengung von antiken, mittelalterlichen und modernen Elementen: Rokokostickereien auf der tunique, zum Ausschnitt ein sächersörmiger Spizenkragen, der über jeder Schulter eine halbrunde Erhöhung bildete und an die Tage Heinrichs IV. erinnerte, sowie ein Goller zur Verhüllung der nackten Brust, der in einer Krause endete und mit dem Beginn des zweiten Jahrzehnts am Kleide seskwohs, so daß nun die Kleider bis zum Hals reichten und oben eine Krause hatten (b Abb. 150).

Am Hofe bes neuen Kaisers war auch die Robe (manteau) gebräuchlich, die aber, gleich den schurzartigen Überziehstücken der merveilleuses, erst unter dem Gürtel ansing. Vorn weit offen, endete sie in eine Schleppe und bestand aus Samt oder Seide mit Stickereien.

Eine ebenso seltsame Mischung war auch Bonapartes Krönungsornat: byzantinische lange Tunika und Knöchelschuhe, dazu ein Krönungsmantel mit Goller, außer der Halskrause noch Ludwigs XIV. Spizenhalstuch sowie der Lorbeerkranz Julius Casars.

Die Taille bes im ersten Jahrzehnt noch meist weißen Kleibes rückte, sowie ber Anschluß am Halse erreicht war, etwas hinab. Der Gürtel bestand aus Seidenband und hatte bis dahin noch Schultertragbänder. Nun aber wurden die Ürmel lang, der Rock hinten etwas faltig. 1818 wurden Hals und Arm schon wieder bloß, jener durch einen schmalen bunten Schal zum Teil verdeckt. Im dritten Jahrzehnt dauschten die Ürmel an den Schultern und der nur nach vorn flach anliegende Rock an der Hüste. Die Taille saß an der richtigen Stelle, der Hals war mit zwei oder drei Spigenkragen, wenn bloß, mit Perlenschnüren umschlossen, den Rock umgaben mehrere steise Falbelreihen (d Abb. 150, a 151).

Die Ellenbogenhandschuhe kamen allmählich ab. Um 1820 wurden die seibenen Handschuhe von banischlebernen verdrängt, diese wieder nach kurzer Zeit von den bis

heute vorherrschenden Glachhandschuhen. Die im 18. Jahrhundert in Frankreich gemachte Erfindung des Lederglättens brachte bei beiden Geschlechtern diese gänzliche Umwälzung hervor. Seit 1880 sind wieder Seide und stumpfes Leder getragen worden; der alte waschlederne Handschuh findet sich aber fast nur noch beim Militär und allenfalls bei Reitern von Prosession.

In den dreifiger Jahren erweiterten sich die Armel oben unmäßig, schlossen jedoch unten eng an. Der Rock erweiterte fich zur Glocke und öffnete fich vorn, um (als Robe) das Unterfleid ober einen Einsat zu zeigen. Um 1836 fielen plötlich bie weiten Armel und machten gang engen Blat, so bak nun bas Rleid bis gur Sufte Der Rock blieb bagegen weit und faltig, verlangerte fich aber nun. während er bis dahin nur bis zu ben Knöcheln gereicht hatte. Die Ürmel wurden wieder kurzer und weiter und zeigten Unterarmel (c Abb. 151), bas Kleid öffnete sich an Rock und Leibchen und zeigte ein Unterkleib. Das anliegende Kleid mit engen Armeln blieb jedoch bis heute als Reitkleid in Gebrauch. 1840 rückte ber Ausschnitt, vorn mit horizontalen Falten umzogen, bis zu ben Schultern hinab (b Abb. 152). Daneben erschien eine lange Schofijade als Überkleib. In den vierziger Jahren trat bie Schleppe wieder auf und wuchs in ben fünfziger Jahren zu außerfter Lange an, um seit 1860 wicher abzunehmen. Auch bie in ben letten fünfziger Jahren übermäßig erweiterten Armel wurden damit kleiner, und die Unterarmel schlossen an der Hand. Der Rock hatte die verschiedensten Befätze von Kalbeln und Bolants. Als 1856 die Erweiterung bis dahin getrieben war, daß die weibliche Hufte die Last der vielen Unterrode nicht mehr zu tragen vermochte, tam bie manchen noch erinnerliche Krinoline auf, die in den ersten sechziger Jahren fünf bis sechs Meter weit war. Obwohl sie seit ber Mitte bes Jahrzehnts an den Sofen verschwand, fristete sie, freilich kleiner geworben, ihr Dasein bis zum Kriege 1870/71, ber ihr ein Ende machte, wie ber Dreißigjährige Krieg bem spanischen und die Revolution dem französischen Reifrock.

Während 1860 bie Alltagskleider bis an den Hals hinaufreichten, war bei der Balltoilette, wie schon in den fünfziger Jahren, der horizontale Ausschnitt sehr tief, an manchen Höfen zumal; auch die Arme waren gänzlich entblößt. Seit der Mitte der sechziger Jahre ist der Ausschnitt oft etwas weniger tief, vierectig, rund oder spiz, jest oft horizontal. Der Gürtel sitt an der richtigen Stelle; vor 1881 trat auch die Schleppe wieder auf und hat sich mit kurzer Unterbrechung behauptet. Die Ärmel, von 1866 dis 1872 eng, nahmen 1869 einen Ausschlag an, erweiterten sich von 1872 an mäßig dis zum Ende des Jahrzehnts, wurden seitdem enger und kürzer und waren in den neunziger Jahren, mit einem erhöhten Faltenbausch an der Schulter beginnend, in ihrem Oberteil allmählich ungeheuer weit geworden, so daß sie eine ähnsliche Rolle spielten wie in den dreißiger Jahren. Doch kam der Umschlag in den Gegensat unmittelbar nach. 1898 wurden die Ärmel ganz eng, erweiterten sich dann am Unterarm und haben sich seitdem so verkürzt, daß sie oft nur dis zum Ellenbogen reichen und durch lange Handschuhe und vergrößerte Mussen ergänzt werden.

Um Halfe zeigte sich ein Kragen, ber anfangs ein schmaler Stehkragen, bann 1868 bis 1872 ein Umlegefragen war, barauf burch eine Krause, in unserem





Mbb. 152. Renefte Beit. 1848.

Jahrzehnt durch einen oft reichen Vorstoß ersetzt worden ist, seitdem die Taille einen Stehkragen von der Farbe und dem Stoff des Armelausschlags hat. Dieser Stehkragen wird auch ost durch den hohen Leinenstehkragen der Männer ersetzt und von einer Krawatte umschlossen, wie schon 1871 die Schleise am Umlegekragen erschienen war. Dazu gehören dann Manschetten. Neben der Schleise wurde auch seit 1879 ein Spitzenjadot unter dem Kinn getragen. Später sah man vielsach sarbige Herrensoberhemden oder ähnliche Blusen mit Stehkragen und Herrenkrawatte unter einer Jacke in der Farbe des Rockes, die man offen und geschlossen tragen kann. Dies war eine Zeitlang das typische Reisekostum. Die Bluse ist immer noch sehr beliebt.

Die meisten Beränderungen seit dem Abkommen der Krinoline erlebte indessen der Rock, der 1865 kurz und einsach war. Im folgenden Jahre erhielt er ein vorn offenes Überkleid, bis 1868 eine Schleppe, und seitdem wurde das zu lange Kleid gerafft, ansangs nur wenig, und zwar hinten, so daß dort ein Bausch entstand, der aber dis zur Mitte der siedziger Jahre zu unschönster Form anwuchs. 1876 wurde der Rock vorn vom Gürtel dis zum Knie stramm angezogen, im folgenden Jahre auch das Leidchen, so daß vom Hals dis zu den Knien die ganze Gestalt wie in Trikot

gekleidet erschien. Die Leibchen wurden demzufolge auch aus Trikot hergestellt, jest find fie meift aus Stoff, obwohl noch eng anliegend', wo fie nicht burch bie Bluse ersetzt werben. Der Rod wurde 1878 an den Knien noch enger und die Schleppe immer langer. Born blieb ber Rod glatt, binten aber und an ben Seiten wurde er gerafft, gebunden und mit Schleifen befett in ber finnlosesten Beije. Seit 1880 mußten zweierlei Farben und oft auch zweierlei Stoffe genommen werben; ber Rock fiel in Bertikalfalten, die meift festgelegt waren, gerade hinunter, warb aber burch ein brapiertes Oberkleib, das den Körper horizontal ober quer ganz willkürlich überschnitt, einem Postament mit Draperie ähnlicher als etwas anderm. Rubem war seit berselben Beit ber abscheuliche, als Turnure bezeichnete cul in fortwährend wachsender Größe unentbehrlich geworben, auf dem die Faltenmassen angeordnet wurden. Als Gegengewicht schnürte man sich hoch und polsterte auch vorn, wie in ber Revolutionszeit. 1890 verschwand die Turnüre, und der einfache glatte Rock kam wieder in die Mode, der sich dann zu enormem Umfang erweiterte und, da sein Saum ausgesteift ward, einer faltigen Glocke glich. Jett ist er oben ganz eng, unten ganz weit und auf ber Strafe oft turz. Empireformen, die anfangs ber neunziger Jahre auftauchten, konnten sich nicht halten, sondern wurden von dieser an die dreißiger Jahre anklingenden Form aus dem Felde geschlagen.

Der an sich meist einsache und nicht übermäßig kostbare Stoff wurde bisher so verschwendet, daß man unter acht Wetern gar kein Kleib trägt; die dadurch erforderliche Arbeit wird durch die seit 1860 allgemein eingeführte Nähmaschine geliefert; hieraus ist es zu erklären, daß die Kleidersormen stets komplizierter und willkürlicher geworden sind.

Die Besätze bestanden aus Seidenband, Spitzen und Falbeln, seit dreißig Jahren gern aus steif gefälteltem "Plisse", dazu neuerdings aus Troddeln, Perlen, Schmelz, Federn, Samt und Pelz.

An Farben bevorzugte bas erfte Jahrzehnt, wie gefagt, Weiß; bann folgten belle ober saftige Farben, wie Grün, Blau, Lila usw. Das britte Jahrzehnt liebte wieder Weiß und Gelb; in ben breißiger Jahren kamen Braun und Gelb ober Bronzefarben, in ben vierzigern dunkle Karben auf, in den fünfzigern unbestimmte, wie Grau in allen Schattierungen, auch Lila, Braun, Blau usw. Die sechziger Jahre gingen auf biefer Bahn weiter, liebten aber befonders violette und braune Schattierungen von etwas entschiedener Saltung. Die siebziger Jahre wendeten sich ben gebrochenen Tonen ber Reit Ludwigs XV. zu, während man in den achtzigern bunklere und sattere Karben (Beinrot, Blaugrun, Moos- ober Olivengrun, Altgold ufw.) ober ganz feine helle gebrochene Nuancen (Arebs, Erdbeer, Terrakotta, Lachs, Crème) bevorzugte und mit feinstem Geschmad verwertete. Die Sommer haben viel belle gemusterte sowie einfarbige und besonders breit gestreifte Stoffe in ganz lebhaften Farben (Rot) gebracht. In den neunziger Jahren waren karrierte Muster und Changeantstoffe, jetzt auch gestreifte und geblumte in der Mode. An Farben bevorzugte man Biolett, Blaurot, Braun, Erbsengelb und besonders Grun. Die beliebteste Busammenstellung war eine Zeitlang bie gefährliche von Blau und Grun. Außer ben allfährlich auftauchenben Modefarben sind jest Schwarz, Weiß und Grau, auch Tabakbraun an der Tagesordnung.

Die Überkeiber bei schlechtem Wetter waren im Winter Mäntel, im Sommer Tücher, Mantillen usw. in verschiebenen Stoffen. Seit 1866 kamen die Jacken auf, die 1870 zu Paletots verlängert und seit 1872 auch als Winterkleider getragen wurden, seit 1876 außen Taschen haben. Außer diesen Formen kommt aber der oft pelzgefütterte Mantel auch wieder häufig vor. Die Sommer und Winter beliebten mantillenartigen Capes aus Tuch, Seide, Spitzen, Samt und Pelz sind durch weite, gerade herabsallende Paletots oder Jacken abgelöst worden.

Der Schmuck, den wir tragen, war bis 1890 kaum der Rede wert. Jetzt hat der Mann außer der Uhr und deren Kette oft noch ein halbes Duzend Ringe sowie Hemd- und Manschettenknöpse, auch wohl eine Busennadel (jetzt in der Krawatte) von Gold, vielleicht sogar ein unsichtbares Armband; außerdem trägt er Handschuhe (s. o.) und etwa einen Stock, der bei den Sigerln vor fünfzehn Jahren dem kurzen und dicken Knüppel der Incroyables, dann dem Krückstock des alten Friz glich, jetzt aber lang, dünn und mit einem Hakengriff beliebt wird, kaum jedoch mehr ein buntes Taschenstuch von Seide oder Batist.

Bei den Frauen waren Ohrgehänge im Ansang des Jahrhunderts ziemlich häusig und auch umsangreich; seit der Mitte des Jahrhunderts sind sie seltener und heute sast ganz verschwunden, wo man sie aber sieht, meist ganz klein, oft sogar dis zur Unschönheit, so daß sie nicht mehr Gehänge, sondern Nagelköpse darstellen. Armsbänder sind seit Ansang der dreißiger Jahre allgemein und wurden auch zu den durch die kurzen Ärmel bedingten Ellenbogenhandschuhen, eine Zeitlang sogar darüber, getragen. Halssetten sind auch nie außer Gebrauch gekommen, goldene Haarnadeln allgemein üblich geblieben, bei Festen auch Diademe und Perlenschnüre im Haar. Sonst trägt man Uhr und Kette, Broschen, Schmucknadeln, Anhänger, Musse und Lorgnettensetten, selten mehr Medaillons.

In den achtziger Jahren hatte man den edlen Renaissanceschmuck wieder hervorgesucht. Seitdem ist der neue Stil auf diesem Gebiet schöpferisch hervorgetreten, doch sieht man schon längst sehr viele unechte, wertlose Schmucksachen, die mit der Mode wechseln. Neuerdings strott alles von Brillanten, Saphiren und Rubinen; die Farbe ist wieder zur Geltung gekommen, deshalb spielen jetzt die lange vernachlässigten Halbeebelsteine wieder eine große Kolle.

Nicht zu vergessen ist der Sonnenschirm, den viele noch in der Gestalt des in den vierziger Jahren aufgekommenen und eben wieder bemerkdaren Knickers gekannt haben und der jetzt oft bizarre, oft aber ebenso schöne wie praktische und handliche Formen zeigt, sowie der (eine Zeitlang vielsach offene) Fächer.

Besonders hervorzuheben sind aus dem letzten Jahrzehnt die sog. Reformtracht, die sich als eine von Sozialresormern, Arzten und Kinstlern ausgehende Strömung gegen die Fuß und Taille einschnürende Wode darstellt und ihre hygienischen und tünstlerischen Ziele meist durch weich herabsallende, von den Schultern getragene Gewänder und kurze Jäckchen verfolgt, aber nur in den in Betracht kommenden Kreisen in Deutschland ein wenig Boden gesunden hat, und vor allen Dingen die neuen Formen, die der Sport eingeführt hat, und die nicht versehlt haben, die allgemeine Wode zu kontstunde.

Digitized by Google

beeinflussen. Es ist nicht nötig, diese Formen, die vor aller Augen sind, eingehend zu beschreiben, doch sei darauf hingewiesen, daß die Sinbürgerung der seit sast hundert Jahren verschwundenen Aniehose durch Radsahrer und Bergsteiger (für diese Zwecke sogar beim weiblichen Geschlecht, das auch ein neues Untersleid, die das Hemd mit der erst seit 1850 allgemein gewordenen Frauenhose vereinigende Hemdhose somdhose somdhose somdhose somdhose sind mehr Abwandslungen der Strands und Badeanzüge; dagegen hat der Automobilismus eine ganz neue Formenwelt rein aus dem Bedürfnis heraus ins Leben gerusen, den menschlichen Organismus gegen Wind, Staub, Kälte und Sonnenschein in einem bisher nicht erforderlich gewesenen Grade zu schützen: ein seltsames Beispiel dasür, daß aus einer auf ganz enge Kreise der Begütertsten beschränkten Mode plöglich ein dis dahin ähnlich nur bei Polarvölstern erhörtes Schutzs und Bedürfniskleid rein wie aus dem Nichts hervorgehen kann.

Die männliche wie die weibliche Tracht hat sich im 19. Jahrhundert von dem Zwange der Reaktion befreit und eine Form gewonnen, die nicht, wie man behaupten hört, von Paris aus gemacht, sondern durch die gemeinsame Kulturarbeit der europäischen Bölker geworden ist, wie man denn überhaupt keine Tracht oder Mode machen kann, so wenig wie Geschichte oder Sprachen.

Was schließlich die Geräte anbetrifft, so war während der napoleonischen Kriege bie Kunstfertigkeit bes 18. Jahrhunderts vollkommen erloschen, so daß das Kunstgewerbe burch bie Architekten in allen Teilen neu geschaffen werben mußte. Dies führte, ba bie antiken Formen einmal als bie alleinberechtigten galten und bie Armut ber Reit ben Künftler und Kunjthandwerker in ber Bahl bes Materials beschränkte, zu einer schablonenmäßigen Nüchternheit ber Erfindung, die ohne Rücksicht auf die verschiedenen Materialien schematisch über alle Technifen ausgebehnt wurde und, selbst als Schinkel in Berlin, die ursprüngliche Bebeutung der antisen Formen betonend, deren verständnisvollere Berwendung und lebendige Beiterbilbung lehrte, bis zur Mitte bes Sahrhunderts anhielt und auch der Nachahmung gotischer Formen in den dreißiger und vierziger Jahren anhaftete. Doch liegt in der kahlen Sachlichkeit der schmucklosen, aber zwedmäßigen bürgerlichen Möbel zwischen 1815 und 1840. auch ein "heimlicher" Gemutswert, ber neuestens wieder erkannt wird und die ursprünglich spöttisch gemeinte Bezeichnung "Biebermeierzeit" zu einem Chrennamen gemacht hat. Die Deforation dieser Zeit litt an der starren Sparfamkeit des Empire und versank seit 1840, sich wieder an die willfürlicheren Rokokoformen anlehnend, in die tieffte Barbarei des geschmacks und stillosen Blumennaturalismus. Frankreich vermochte ebensos wenig in einer Art auf Empire gepfropften migverstandenen Rokokostils etwas Ursprüngliches zu schaffen; bagegen beeinfluften bie Engländer durch ihren praktischen Sinn, wie die Tracht, so auch die Gestaltung der Gerate. Die Sigmobel entwickelten sich aus ben steifen und schweren Empireformen, die nur die gerade Linie und die Kreislinie kannten, zu den geschweiften und gekehlten der sechziger Jahre, wurden zu Polsterungeheuern in Gestalt phantaftischer Klumpen, an denen das Gerüft gar nicht zu sehen, also alles Konstruktive verschwunden war, und machten bann die Stilformen der vergangenen Jahrhunderte von der Renaissance bis zum Empire aufs neue durch.

Bis zulett hatte bas neunzehnte Jahrhundert keinen eigenen Stil finden können; es war aber auf bem besten Wege bazu, seit durch die großen Ausstellungen bas Bewuftfein des Mangels erweckt worden war und durch das Studium der Vergangenheit an beren Mustern bas Berständnis für bas Schöne und Aweckmäßige ausgebildet, sobann die verloren gegangenen technischen Runstweisen wiedergefunden und erneuert wurden. Bunachst führte biefer Weg allerdings jum Siftorizismus, zur Nachahmung von mittelalterlichen und feit 1870 besonders Renaissance=, bann auch Barod=, Rototo= und Empireformen, mußte aber, wenn einmal das Berständnis dieser alteren Runstweisen und bas technische Können erreicht war, notwendig zur Bereinigung bes Zweckmäßigen mit bem Schönen, zur Freiheit und Selbständigkeit und bamit zur Bilbung einer eigenen echt mobernen Runftweise befähigen, beren Anfate fich in ber Erfindung der Formen für Gegenstände, die ben früheren Zeiten fremd waren, ebenso zeigten wie in der abweichenden Art und Weise der Nachahmung, und zwar nicht nur in ber Neuen Belt, die ja weit weniger historische Überlieferungen zu verarbeiten bat, sondern längst auch schon bei uns. In der Tat konnte die bloge außerliche Rückkehr zur Bergangenheit für uns mit unseren veranderten Bedürfnissen und Gewohnheiten nicht das lette Ziel sein: der moderne Mensch in historisch arrangierter Umgebung mußte, als Anachronismus, ein Übergangsstadium bleiben. Und wirklich erschien seit 1897 ber vorausgesagte neue Stil. Obwohl er von Anfang an nur in ber Auffassung, der bekorativen Zusammenstimmung neu, in seinen Elementen aber durch die Einfluffe bes insular abgeschloffenen England, bes eine Zeitlang in ber Mobe gewesenen Japan, sogar durch altnordische, ägyptische, frühhellenische, zopfige und was nicht alles für Anklänge gegeben erschien, versuchte man balb in Darmstadt und anderswo, Aufbau und Schmuck gewissermaßen ab ovo neu zu erfinden und die neue Weise gleichsam voraussetzungslos in die Luft zu hängen, was schematisches Wesen und Absonderlichkeiten im Gefolge hatte. Auch führte sie wie die voraufgegangene Thrannei ber hiftorischen Stile sogleich wieber zu Surrogat und Schablone, indem bie Fabrikanten bie hergebrachten Konstruktionen wahl- und sinnlos mit bem neuen Schmuck überkleisterten (Jugend- ober Sezessionsstil), hatte sich aber babei jum Gluck schon im Jungbrunnen ber Natur erfrischt, beren Formen als Bflanzen, Tiere und Landschaft sie im Sinne ber unserer Zeit eigenen Anschauungsweise nach- und umaubilden wußte, und fand im neuen Jahrhundert schnell den richtigen Weg, indem sie da wieder anfing, wo die organische Entwicklung einst abgebrochen worden war, nämlich bei der traulichen Biedermeierei unserer Großväter, die, bürgerlich, sachlich und schlicht, einer naturgemäßen und gefunden Weiterbildung burchaus fähig erscheint.

## Rüchlic.

Wenn man so die Trachten der Kulturvölker vom Beginn der Geschichte bis auf unsere Tage verfolgt, so muß es als durchgreisendste Wandlung auffallen, daß sich im Altertum alle Bölker Jahrtausende und Jahrhunderte hindurch in verschiedene Trachten, seit dem Mittelalter jedoch viele verschiedene Völker in dieselbe Tracht kleiden, seit dem 14. Jahrhundert sogar dis auf jene kleinen Abänderungen, die in kurzen Zeiträumen eintreten und auß genausste nachgemacht werden: die Moden, die seitdem zur gebräuchslicheren Bezeichnung sür das Trachtenwesen geworden sind; wie somit die Tracht, ursprünglich darauf außgehend, die Menschen zu unterscheiden, sie nun vielmehr alle gleich macht. Trachten in jenem ursprünglichen Sinne gibt es somit bei den Kulturvölkern nicht mehr, wenn man von den auch bereits aussterbenden und oft nur künstlich erhaltenen Bolkstrachten der Landbewohner absieht, sondern nur noch im Orient, dort sogar auch noch in Städten, und bei den Naturvölkern, die der Kulturhochmut des Europäers noch vor gar nicht langer Zeit "Wilde" zu nennen pslegte. Die Beschäftigung mit jenen oder diesen siehen siehen soch vorliegenden Buches.

Noch etwas anderes konnte hier kaum angedeutet werden, was ja ebenfalls zur Kostlimkunde gehört und was man die Gebärde des Kostlims nennen möchte: die Art und Weise es zu tragen, die Körperhaltung, die es bedingt, die Manieren, die Formen des geselligen Umgangs, ja die Sitten der verschiedenen Zeitalter. Wie wichtig erscheint, um nur ein Beispiel anzusühren, die dis ins 17. Jahrhundert hinein herrschende und erst von der Perücke verdrängte Sitte, das Haupt auch im Hause, dei der Arbeit wie in Gesellschaft zu bedecken; wie scharf unterscheidet sich die Haltung in den verschiedenen Zeiträumen: geziert im Ausgange des Mittelalters, derb und frei in der Reformationszeit, steif in der spanischen, selbstbewußt und ungezwungen in der Zeit des Dreißigsährigen Krieges; und wie beseitigten die Revolutionstrachten, mit einem Schlage saft, die Tanzmeistergrazie der Perücken= und Zopszeit, die ihrerseits wieder eine Wandlung vom Pomphast-Gespreizten zum Galant-Anmutigen und Sentimentalzierlichen durchgemacht hatte. Ein Blick auf unser Abbildungen zeigt, was hier gemeint ist.

Auch auf die übliche Ausstattung der Wohnräume ist das Kostum von Ginfluß und umgekehrt! Gute Öfen machen den Pelz im Winter entbehrlich; Reifrock, ausgesteiste Rockschöße und horizontal hinausstehender Degen dulden keine mit vielen-Möbeln verstellte Stuben. Man versuche selbst weiter zu denken.

Die Mobe erstreckt sich zwar zunächst nur auf die Kleidung als Put, kaum auf das Bedürfniskleid, greift aber dann auch auf dieses über und wird wiederum

von ihm beeinflußt. Sehr beutlich ist das in unseren Tagen zu beobachten auf bem Gebiete des Sports. Reiter, Turner und Ruderer, Fußballs und Tennisspieler, Jäger und Bergsteiger, Schlittschußt und Schneeschuhläuser, Radsahrer und Automobilisten haben nicht nur für ihre Zwecke neue Modesormen geschaffen, nicht nur sind Reisen, Bäder und Spiele modebildend geworden, sondern alle diese Betätigungen haben auch auf die allgemeine Wode zurückgewirkt, ja man kann hier die schon an den Bolkstrachten gemachte Beobachtung wiederholen, daß eine Wode, wenn sie andauert, zur Sitte wird. Nur was sebenskräftig ist, kann Mode werden; was schwach oder noch unreif ist, geht spursos vorbei. Eine Wode oder Tracht erfinden kann kein einzelner, trot mancher weitverbreiteten Fabelei über angebliche Borkommnisse der Art: nur die Gesantheit, nur die Wasse ist dazu im stande.

Die Ursache bes mit dem erleichterten Berkehr und der dadurch beschleunigten Ausbreitung jeder Neuerung immer hastiger gewordenen Wechsels der Mode ist das Streben der oberen Gesellschaftsschicht, sich der Gleichmacherei der Mode zum Trot vor der Masse auszuzeichnen und von ihr zu unterscheiden, und der Nachahmungstried der unteren Klassen, die, diesem Unterscheidungsstreben entgegenwirkend, jener Schicht gleichen wollen. So reißt die allgemeine Verbreitung jeder Mode jedesmal eine Schrante ein, die sosot durch eine neue Mode wieder neu aufgerichtet wird. Weil nun die Moden immer rascher vorübergehen, so wiederholen sie sich seit dem 19. Jahrhundert wie aus ähnlichen Ursachen die Kunststile.

Längst auch ist die Mode nicht mehr auf Kleidung, Schmuck und bergleichen beschränkt, sondern dieselbe regelmäßige Umwälzung der jeweilig geltenden Formen und des herrschenden Geschmacks ist in demselben immer schnelleren Tempo auf allen Kulturzgebieten, nicht nur in Haltung und Redensarten, im gesellschaftlichen Benehmen und im Ton der Unterhaltung, in Möbeln, Baustil und Gartendekoration, in Reisen, sondern auch in rein geistigen Dingen, in Wissenschaft, Kunst und Literatur, ja sogar in den bevorzugten Landschaften und Natursormen zu beobachten.

Darum ist es ganz unmöglich, sich mit der Trachtens und Modenwelt zu beschäftigen, ohne auf Schritt und Tritt innezuwerden, wie sest und eng sie mit der Kulturentwickelung, mit den Geschicken und der Sinness und Lebensart der Bölker zusammenhängt, und wie offenbar manche häufig wiederkehrende Erscheinungen aus densselben Ursachen entspringen.

Lediglich dem Unwissenden, dem Urteilslosen erscheint nur die gerade geltende Mode schön, jede neue und jede alte Mode häßlich oder lächerlich, nur weil er sie nicht kennt, oder nicht zu deuten vermag, weil sie ihm Stimmungen bringt, die ihm fremd, also noch nicht zugänglich sind, oder die er überwunden zu haben glaubt. In der Tat ist die Tracht der Ausdruck von Entwickelungsvorgängen, die anderswo nicht zu verfolgen sind, weil sie sich nur in ihr äußern; der Ausdruck eines Willens, der sich nicht in Worte sassen läßt, weil er undewußt ist, oder sich wenigstens nicht aussprechen kann oder mag. Wie vieles zeigen die Menschen in ihrer Tracht, was sie niemals sagen könnten oder würden; wie viele ziehen Trachten an, die ihnen verdacht werden, die ihnen unbequem, schmerzhaft, ja schädlich sind. Oft wissen sie dies alles genau, und

boch ziehen sie sich so an, weil ihr Wille stärker ist als ihre Vernunft. Darum haben nach niemals Vernunst- und Sittenprediger mit ihren Gründen und Ermahnungen, niemals Rleiderordnungen mit ihren Vorschriften und Verboten gegen Ausschreitungen oder "Torheiten" einer geltenden Wode etwas ausgerichtet, weil diese eben, wenn auch absonderlich und oft offenkundig närrisch, nicht bloße Torheiten, sondern innere Notwendigkeiten und als solche ebenso berechtigt und maßgebend sind wie die nüglichste und zwecknäßigste Tracht.

Deshalb können Menschen, die an sich gänzlich gleichgültige und unbedeutende Persönlichkeiten waren, nach Jahrhunderten noch bekannt und genannt, ja für uns von Wichtigkeit sein bloß durch die Art, wie sie sich anzogen; deshalb ist auf diesem Gebiet die Wasse täglich bereit, zu verbrennen, was sie gestern angebetet hat, und umgekehrt; deshalb aber kann es sich für uns auch gar nicht darum handeln, eine Wode zu beurteilen und, bloß weil sie uns fremd oder abstoßend vorkommt, zu verdammen, zu verlachen oder blind zu bekämpsen, sondern nur darum, sie unbesangen und sachlich zu betrachten, zu ersorschen und womöglich zu verstehen (Rumps).

Denn wenn es der Geist ist, der sich ben Körper baut, so verkörpert sich der Geist der Zeiten kaum irgendwo so deutlich und ausdrucksvoll wie in der Tracht.

Ein Stud in fehlerhaftem Roftim barftellen, heißt alfo: für bie Angen ber Zuschaner ben Sinn bes Studes fällichen.

## Sacregister.

**M**amu 28 Mbas 27. 111 Mbsat 165. 173. 191. 198. 233 Absterben bes Rototo 192 ff. Mbzeichen 222 f. Achselbänber 187. 228 Achielwillfte f. Schulterwillfte Adermann 10 Agypter 20 Armelauficblage 187. 223 ff. Athiopier 25 f. ailes de pigeon 194. 200 Manen 74 à l'anglaise 208 à la grecque 209 à la hérisson 201 à la sauvage 209 à l'enfant 201 200ba 69 Alcantara = Orben 114 Allgemeiner Teil 1 Monge f. Staatsperlide Allongetracht (1650 bis 1720) 182 ff. Alltagskeibung f. négligé Altertum 20 Amazonen 39. 65 Amerika 158, 243 Androsmane, Sut à la f. Dreispit Angelfachsen (450 bis 1066) 74 Anglo = Dänen 77 Anglo = Normannen (1000 bis 1200) Antikifierenbe Form ber Geräte 211, ber Bewaffnung 228 Araber 26 f. f. a. Mauren Arabeste 211 Arfebufier 217, 220 Armbanber 33, 47, 57, 73, 79. 210. 241 Armbruft 85. 127, 128. 216 Armethelm 131. 213 f.

Armringe 63 f. Baugen Artillerie 220. 222. 228 Affprer und Babplonier 31 Aufflärung 192 Auffchläge 137. 144. 187. 196. 223. 227 ff. Auffchneiden der Kleider 178 f. a. Schlitzmode Ausrliftung, der Truppen (1618 bis 1648) 220. (1670 bis 1720) 227 f. (1720 bis 1805) 228 f. Ausschnitt 120. 138. 156. 167. 169 f. 177. 189 f. 197 f. 206. 238 ff.

Azincourt 102

Babylonier 31 Badenbart 8. 140. 200. 232 Babeanzilge 242 Banberschube 202. 209. 233 Bärentate 142. 213 Baigneusen f. Dormeusen Bairenth 12 Bajonett 220. 226. 227 Balltoilette 238 Banbelier 178 Banbfrausen 198 . Banbfcbleifen 174. 176. 178. 179. 181. 186 f. 191. 198 f. 211 Barben 60 Barett 101. 113. 141 f. 157 f. a. toque Barocffil 192. 243 Bartbaube 131 baschine 144 Baffinet 128. 130 Batterieschloß 220 Bauern 121. 137. 154 f. 162. 187, 223 Bauernfittel 103. 137. 154

Baugen 79 bavière f. Barthaube Bedenhaube f. Baffinet Bebeden bes Hauptes 186, 244 Bebuinenmantel f. Abas Beffchen 186. 196 Begriffe 1. 3. 4 Beinbinben 58, 76, 79, 84, 88 Beinriemen 76 f. 79. 88 Belagerungsmafdinen 34 Bemaluna 1 Bergsteiger 242. 245 berne 144. 166. 167. 171 Bernstein 63 Befat 178. 182. 187. 192. 193. 198. 202. 203. 240 Befoblite Sofen 91. 97. 108.113. 122 Besonderer Teil s. Trachtengeschichte 20 Beutelmilite 96 Biebermeiermobe 232. 233. 242. Blantscheit 165. 190 Blaffe Karben 18. 164. 208 Blechmilize 225, 228 bliaud 80 f. Blondes Haar 57. 167. 170. 185 blouse 103 Blumennaturalismus 192. 242 Bogen 23, 28, 31, 34, 37, 39, 49. 61. 65. 67. 77. 85. 124. 128. 148 f. 152. 216 Bortenbut 195. 228 Bouffauten 205. 209 Boulemobel 192 bourguignon f. Burgunberhelm bourguignotte s. Burgunbertappe bourrelet 214 bourse f. Haarbeutel braguette f. Schamfapfel

braie 82 f. Bruche

Bredrand 213 Brillantfoliff f. Facettenfoliff Brillantschund 109, 210, 241 Brille 162 Briten 60 broigne f. Brihme Brofat 72, 81, 106, 189, 202 Drude 76, 83, 86, 88 **Erribl** 10 Brime 126 ff f. Rettenbanger Bruftschuur 1 f. Smfttud 206 Bilbnenfostilm 6 bis 19. 20. 44. 59. 91. 100. 109. 123. 131. 143, 152, 154, 157, 159, 165, 172, 176, 178, 186, 193, 195, 225, 231 f. 244, 246 bulla 50 Bumbschuh 86. 137 Buntheit 17. 94. 120. 133. 135. 139 Burgumber 80, 102 ff. Burgunberbeim 131. 214 Burgunbertappe 214. 219 Burgundische Zeit 102 ff. Byzantiner (400 bis 1200) 71 f.

Cadenettes 176 Calatrava = Orben 114 Camphaufen 12 canons 179, 186 capa 160 s. spanische Rappe Care 241 caracalla 52 Caraco 208 Carrid 235 casaque 180 f. 187 f. Cafula 69 chainse .80 f. Chalbäer 28 f. 31 Changeantstoffe 208. 240 chapeau bas 186 chapel, chapelet 89 f. Schapel chaperon 87. 107. 115 f. Schaperun, Gugel Chaffeur 233 Chemife 209 Cbeta 29 Chignon 201. 232 Chiton 38, 41 ff. 62

Chlamps 40. 45. 67 f.

Chläna 45 Chrisms-Orben 114 Clairon 9 Coffia 22. 27. 111. 149 Coliman be Fraubat 222 combination f. Dembhose Compostella = Orben 114 Cortigianen 171 costume à l'anglaise 208 cotardia 93 cotte 106 cotte-hardie 103, 106 crackowes 102 crapaud f. Haarbeutel cravate f. Salstud cucullus 56, 111 cul de Paris 190, 205, 209, 240 culotte f. Aniebose

Dafer 65 f. Dalmatita 69 Damaft 140. .192 Damenbut 233 dames à gorge nue 167 Degen 160 f. 191. 198. 210. 215. 222, 226 f. Degentasche 161 Degenbanhelier 178 Deichlinge 129 f. 213, 217, 219 f. Deutsche (1000 .bis 1300) 86 ff. (1300 bis 1500) 114 ff. 130 (1500 bis 1550) 132 ff. Deutscher Orben 91 Diabeme 38. 46. 163 Dienerschaft 232 Dingelstebt 11 Diploidion 41 f. 44. 46 ff. 209 Dold 128. 139. 161. 216 Domino . 167 Doppelchiton 41 f. 44 Doppelföldner 217 Dormeufen 201. 208. Dragoner 217. 220. 224. 227 ff. Dreikrempiger Hut 185 Dreimafter f. Zweispitz Dreißigjähriger Rrieg 172 ff. Dreisbit 195, 199, 225, 228, 233 Drubenfuß 60 Druiben 60 f. Diffelborf 12

Dunfles Haar 176, 182 Dupenchel 11 Dupfing 112, 115, 120 f. 127, 131 Dufing 120

Ectof 10 Ebrenzeichen 59 Eigenhaar 184. 195 Einförmigkeit ber Tracht 17. 172 Einteilung ber Regimenter im 16. Jahrhumbert 217 Eiserner Labestod 220 Elefantenorben 169 Émail champlevé 73 Emanzipierte Tracht 208 s. a. Schöngeifter Empirebeforation 242 Empirefostilm 237. 240 Enbe ber Eisenrüftung 227 enfant, Frisuren à la 201 Enge ber Reibung 114, 119 ff. Enge Frauenkleiber 89. 106. 120 f. Engländer vgl. Angelfachsen, Rovmannen (1200 bis 1500) 97 f. 129 (1500 bis 1550) 142, 144 (1550 bis 1600) 167 f. Englische Absate 233 Englische Moben 199. 205. 206. 208, 209, 242, 248 ensis 59 Entblößen bes Hamptes 109. 186. 195. 199 Entenschnäbel 142 Embeloppen 207 Epauletten 187. 229 Enbob 30 Etruster 49 f. Eromis 41

Facettenschiff 109
Fächer 47. 139. 157. 167. 191.
198. 210. 241
Fahnen 217. 222
Falbeln 189. 197. 237. 238. 240
Faltenbanbschube 91
Falte 35. 40
Faltenbluse 237
Faltenwurf 89
Faltjächer 198
Karbe 17

Faustrohr f. Pistole faveurs 176. 181 f. Banbichleifen Kacilletlein 158 f. Schunftuch Relbbinbe 187, 217, 225, 227 Kelbzeichen 59 Kelltappe 62 Rellrod 62 Hes 111. 113 f. Tarbusch Reuergewehr 131. 212 Keuersteinschloß 220 fichu s. Brusttuch Milabut 107. 108. 121. 157. 162. 164, 170, 172, 174 f. 185, 226. 232. Rifder 137. 204. Minte 212, 220, 226 Flößer 204 Flügel 137. 151 Fontange 184 f. 195 Frad 205. 208. 224. 233 f. Fract ber Damen f. Caraco Fradiadett 234 Frame 63 Franten 74. 77 f. Fransen 2, 32, 50 Franzista 79 Frangofen (900 bis 1200) 80 ff. (1200 bis 1500) 102 f. (1200 bis 1550) 144 (1550 bis 1600) 163 f. Frauenhofe 242 Fries 79 Fuhrmannskittel 154 Fürspann 89. 99 Füsiliere 227 Fugringe 63 Fugboll 133. 211

Sabel 82, 168
Sănfebauch 154, 160, 163, 165, 170, 177
Salarod 193, 196, 205
Sallier 60 f.
Samojche 160, 224, 229 f. gamboison 106, 115
Gardes du Corps 227, 230, Sarnituren 16
Sarrid 9
Sebänbe 90, 95 f. 102, 108
Sebärbe bes Kofilims 19, 242

Geblimte Stoffe 192, 210 Seige 82, 144 Beiftige Moben 245 Geriemiel 80 Germanen und Relten 59 f. Germanen 60 ff. 74. 80 Gefdüte 131, 212 Gesichtsschutz 125 Gestaltrock 153 Geftreifte Stoffe 205. 210. Geteilte Tracht 86. 88. 92. 95. 99, 106, 112, 114, 120, 127, 135 Gewebr 131, 212, 220 Gewehrriemen 220 gigot s. Schinkenärmel gilet f. Wefte Glackhambschuhe 238 Gladiatoren 59 gladius 59 Glefe 216 Glodenbut 233 Glodenrod 156. 240 Glodenmantel 94, 117 Golbbrotat 72. 81. 94. 106. 140. 187. 202 Golbenes Blief 107, 163 Goller (Schulterfragen) f. a. Gugel 119. 121. 128. 130. 136. 137. 138, 157, 177, 217, 237 Soten 74. 80. 109 f. Gotische Müstungen 129 ff. 215 Gotischer Stil 82, 97, 122 f. Grands Mousquetaires 227 grecque, à la 209 Grenabiere 220, 227 f. Grenabiermilite 225. 228 Griechen 24. 39 ff. Griechische Frisuren 201 Griechische Mobe 208 f. 231. 237. Grotjobann 12 Gürtelichmir 139. 157 Gürteltasche 139 Sugel (Rapuze) 108. 118 f. 121. 137. 140. 162 (f. a. Goller) **Baarbeutel** 194. 199. 224 Saarfarbemittel 57. 61. 157. 167.

170. 176. 187

Baarnet 97 f. Ralotte

habillé=Rod, f. habit habillé

habit habillé 193. 205 Balbebelsteine 109. 241 Balbe Milftungen 130. 212. 218 ff. Balbgamaschen 229 Halbstiefeln 86. 202. 233 Hatenbüchse 212 Salfterbeden 227 Halsberge 129 Halsbinde f. Halstuch Halsbrimme 128 Halstrause 136. 138. 157. 159 f. 163. 167. 170. 175 ff. 196. 237. Halbringe 63 Halstuch 186. 193. 196. 202. 225. 229, 235 f. 237 Handfenerwaffen 131 Handgranaten 228 Sandtraufe 137 Handmilble 28 Sanbschube 82. 91. 109. 125. 129. 143, 158, 182, 191, 198, 210, 237 f. Bangearmel 101. 105. 115 f. 118. 128. 161. 171. 178 Harfe 82. 91. 144. Harnisch 127ff. 212ff. 218. 220 Bargtappe 152. 157 f. 160. 163 s. Schaube hasta 59 haubert 85 Pavelod 235 Bebraer 29f. Beiligen Beift, Orben vom 160 Bellebarbe 131. 216. 221f. Selmfleinob 127 Demb 75 f. 86. 88. 136. 169 ff. 186 Semb als Barabestild 186 Hembhose 242 Bembfragen 99. 101. 154. 163. 165, 170, 175, 202, 235 f. 289 Bembfraufe 136. 138 Henbel-Schitz 10 hennin 102, 108, 121, 147 Henri quatre 166 hérisson 201 Berolberod 119 Bergogshut 90. 96 Seute 94. 99. 104. 107. 115. 117 heuque f. Bente, f. Schapperun

Jade ber Männer 93. 98. 103.

Simation 41ff. 49. 54. 56. 58. 69. 72 Hinterlaber 227 Hirntappe 22 Hiftorische Stile 243 Biftorifche Treue 13ff. Höfische Tracht 86 Poszeremoniel 107 Höhepunkt bes Bopfes und Revolutionstrachten 198 ff. Hohe Frisuren 201 Hobenzollernmantel 235 Hoberpriester 30 Bolgiconitt und Rubferftich 5. 123 Hornbaube f. hennin Hornfessel 120 Sofenbanborben 102. 168 Sofenfpiten 186 Pofentaschen 153. 160. 172 Hofpitaliter 85 houppelande 106 housse 106 Bufthofe 188 f. Buffbofe Büftschnur 1f. Buffwillfte f. Buffhofe, Bouffanten, cul de Paris, Turnilre Sugenotten 165 Sulle 121 Hunnen 67 Bufaren 149. 217. 220. 229 f. Husarenmütze 228 Husarenoffiziere 225 Sut im Zimmer 186 But unterm Arm 186. 195. 199 Huttrenz 218 Spifos 20 f.

Igelfrisur s. hérisson Incropables 200, 202, 204 s. 207, 209 s. Inhaltsverzeichnis IX s. Instita 53 Isabeau 105, 108 Italiener (1200 bis 1500) 92 s. (1500 bis 1550) 144, (1550 bis 1600) 169 ss.

Jabot 195. 202. 229. 235. 239 Jade als Oberkleib 117 Jade ber Frauen 100 f. 106. 238. 241

112. 114f. jacket f. 3ade Jackett 237 jacque, jacquette 103 Säger 220 Sagbfrad 234 Jagbbüte 232 Sanitscharen 150 Japanische Krisuren 233 Japanische Mobe 243 Johanniter 85 Soppe 116, 237 jupe, s. Rochose jupon 207 Juppe 116 Justaucorps 180. 187 f. 190. 223. 227 f. a. Galarod

Raftan 30. 111. 146 ff.

Raisermantel 235 Ralafiris 21, 25. 29 Kalebonier 60 Ralotte 97. 101. 141 f. 157. 167 Rampagnestiefel 190 Ranbys 34f. **Ranonen 131. 212** Rappe 2. 21. 25. 29 f. 45 f. Ralotte Rappenstiefeln 202 f. 230 Rappe, spanische 154. 160 Rapuze 56. 66. 81. 83 f. 85. 87. 93. 96. 98 f. 111 f. a. pănula, Gugei, chaperon Rarabinier 217. 220 Raver 37 Karl August 204 Rarl ber Große 78f. Rarren 64 Rastett 228 Raufia 45 Ravallerie s. Reiterei Rean, Charles 11 Regelhaube f. hennin Relt 61 Relten 59ff. Relten und Germanen 59 Reltiberer 60 f. Rettenhaube 148

Rettentragen 128. 130. 186

Rettenpanger 126ff. 148

Riepenbut 202. 233 Rinbermoben 209f. 235 Rinntuch f. Rife Rleiberorbnungen 5 Rleiberftoffe 21. 91. 94 f. 140. 205. 227. 240 Rleibung 1 f. Rleinafiaten 37 f. Rleinob 127 Rleopatra 24 Rnebel 176 Anebelsvieß 221 Anider 241 Rniebanber 209 f. Hofenbanb Kniegürtel 153f. f. Strumpfbanb Aniehofe, enge 153. 160. 163. 167. 179. 196. 203f. 233 Aniehofe, weite 178. 186. 235. 242 f. a. Schlumperhofe, Bumphofe Aniehosen ber Frauen 171. 242 Anochelschube 73. 76. 82. 86. 113. 149. 233. 237 Anopfbefat 98f. 103. 106. 112. 114. 119 Rnöpfjade 103. 158 Anotenberiide 10. 194 Kniippel 210 Roch 9 Rogel f. Gugel Rotarbe 200. 228 Rolbe 140f. 147 Rollett 172. 178. 220 Rolpos 41 Rommoben 210 Ronfeberatta 147 Rontufche 197. 208 Ropfbund 30. 111 f. a. Turban Ropftuc 27, 30, 36, 50 f. 66, 77. 81, 84, 89, 97, 102 Rorn 220 Korfett 89 f. a. Schnilrbruft Roffacthen 197 Rofflim 3 Roftilmfabriten 19 Roftlimfunbe 4 Araufe f. Balstraufe **Araut** und Lot 221 Krawatte 235 f. 239 f. a. Halstuch Rrebs 129 f. Rriegeflegel 128. 216. 222

Rriegstracht bes Mittelalters 123 ff. Ariegstracht ber neuern Zeit 211 ff. Rriegewagen 24. 84. 37. 47 f. Prinoline 238 Rroaten 220 Arömmagornat Bonapartes 237 Rroje f. Halstrause Ariidftod 241 Rrufeler 121 Rugelarmel 237 f. a. Schulterpuffen Rugelhauben 121 Ruhmäuler f. Entenschnäbel Rulturgeschichtliche Ginleitung 1f. Ruraffier 165. 173. 216. 219 f. 227. 229 f. Ritrafi als Rangesabzeichen 218 Rilriffer 143. 216 f. a. Rilraffier Rurtla f. Schnilrenrod Rurger Rod ber Franken 77. 81 Rurger Rod feit 1350 93. 98. 103. 112. 114f. 127 f. a. jacque, Jade, Schede, Lenbner, cottohardie, cotardia, 3adett Rüftner 11

Bacerna 52, 56, 58, 67, 72 Laclierte Möbel 211 Lambstnechte 133. 136. 153 ff. 212 ff. Landstnechtsschwert 215 Lanbeinechts pieß 216 Langestreifen an Dofe und Strumpf 119, 135 Lange Sofe (pantalon) 135. 137. 153. 204. 226. 229. 234f. Langobarben 74. 80 Langierer 216. 220 Laschenschube 191 Laute 144 Leberfleibung 34 Lebersen 122, 143 Lebersoden 69. 97. 102. 111. 113. 122 Leibchen f. a. Jacke Leibchen und Rock getrennt 76. 100. 106. 121. 139. 237 Leibwasche 171 Leinwanbgoller 177 Letain 9

Renbner 115. 127 f. 131

Lersen s. Lebersen
Letter Bersuch 283
Linnenpanger 24. 29
Literatur VIIs.
Lituus 50
Locienrollen 194. 199. 232 s. a.
ailes de pigeon
Lorica 58
Luntenschloß 212
Luber 37

Manaben 39 Mäntelden 117, 136, 157, 160 Magier 35. 37 Magyaren 144 mahoitres 103 main gauche f. Dold) Maltefer 85 Manschetten 178. 186. 190. 198. 223. 236. 239 Manteau 237 Mantille 157, 161, 190, 206, 241 Marlotte 144. 166f. 171 Maste 167. 198 Masteraben 167 Matrosen 209 Mauren (1200 bis 1500) 109 ff. (1500 bis 1600) 149f. Maximilians-Harnisch 212 f. Meber unb Berfer 34ff. Meininger 12 merveilleuses 209, 237 messieurs à la mode 177f. 182 Metallarbeiten . phonizische 29; etrustifche 51 Mignons 164 Minierer 217 mi-parti s. geteilte Tracht mirliton s. Muffer Mitra 33. 69 Mittelalter 70 f. Mittelalterliche Kriegstracht 123 ff. Mittelalterliche Tracht 71. 80. 86 f. 91f. 98

Mobe 3 f. 57. 71. 102. 244 ff.

Mobeherrichaft ber Burgunber 102 ff.

Mobeherrichaft ber Deutschen 133

Mobeherrichaft ber Frangofen 102ff.

Mobe als Sitte 245

182 ff.

Mobeberrschaft ber Spanier 152. Moben, englische 199. 205 f. 208 f. 242, 243 Mobengeschichte 102 Mobemwechsel, rascher 245 Mobenzeitungen 5 Moberne Gefittung 132 Moberne Hofe 135. 137. 153. 204, 226, 229, 234f. Moberner Rod 103, 116, 180. 205. 224. 236 f. s. a. Justancorps Moberner Stil 243 Mobernes Roftlim 8f. 230ff. Mohammebaner 144 Morgensterne 128. 216. 222 Morian 214. 119 morion f. Morian mouches f. Schönpfläfterden Muffen 191. 210 Muffer f. mirliton 183. 195. 200 Milbliteinfrause 160 Mustete 212 Mustetier 212. 220. 227

Rachahmung historischer Stile 243 Nachthemb 171 f. Nactbeit 209 Nähmaschine 240 Napoleonshut f. Zweispitz Narrheiten 117ff. 246 Nasenschiene 124 f. Raturoblier 1 ff. 244 négligé 129 ff. Refteln 178 f. 186. 189. 228 Rets 97. 121. 141 f. 202 f. a. Ralotte Neuberin 9 Reuer Stil 241. 243 Renefte Beit (1805 bis 1908) 230 ff. Neuzeit 132 Nieberlande 172 Normannen 80 (1000 bis 1200) Normannischer Helm 125

Oberrod 94 s. a. Schaube Oberschenkelhose 133 sf. 153. 158. 160. 163. 167. 170. 178 s. 186. 188 Betasos 45

Rabat 186

Rabfahrer 242, 245

Oberschenkelklappen 127. 213. 219
s. Deichlinge
Ohrgehänge 241
Ohrringe ber Männer 210
opus anglicum 77
Orben s. Ritterorben
Orben vom heiligen Geist 166
oreilles de chien 200
Ostenropäer und Mohamstiebaner
(1400 bis 1600) 144 ss.

Pănula 56. 58. 68 f. 72. 81. 84. 93, 98 f. 111 palatine 190 Baletot 235, 241 Palla 52. 56 pallium 54 f. paludamentum 56 f. panier f. Reifrod pantalon f. lange Sofe Banzerbose 125 Pangerstecher 127 Papiertapeten 211 Parabewaffen 221 Parther 66 f. Bartifane 216. 220 f. Batronenbanbelier 220 f. Patrontafche 220. 223 Betefche f. Schultrenrod Belta 38. 48 Bels 39, 116 Belgaufschläge 144. Belamiite 145 ff. Belawert 79, 81, 157 f. Pentalfa 60 Beplos 45 Pertuffionsschloß 227 Perlenhalsbänber 198. 210 Berfer 34ff. Berüden ber Agypter 21 Berliden ber Römerinnen 57 Perlicen ber Normannen 85 Beruden, Beit Lubwigs XIII. Berliden, Zeit Lubwigs XIV. s. Staatsperilde Perliden ber Frauen im 18. Jahr-

bunbert 201

Bferberüftung 125, 127, 128, 130. 215, 217, 219 Phantafieloftlim 9. 13, 15, 123. 131 Phonizier 28 f. Phryger 37 Phrygische Mitte 38 Bictelbaube 226, 230 Bitenier 217. 220 Bitten 60 pileus 57 Bilo8 45 pilum 59 Biftole 212, 217, 220 f. planchette f. Blantscheit Plattenbarnisch f. Harnisch plissé 240 Pluberhose 153 plumage 186, 195, 228 Bolen (1400 bis 1600) 144 ff. Polierte Möbel 211 Polstermöbel 192. 242 Polfterung 154. 158 Polfterung als Pamererfat 148. 152. 154. 217 Borzellan 210 poulaine 109 Ptolomäer 24 Buber 164. 182. 184 f. 194 ff. 198 ff. Bubermeffer 195 Puffarmel 156. 161. 167. 170 Buffhofe 153. 160. 163. 167. 172. 179. 188 Buffiade 153 Bulverflasche 221 Bumphofe 153. 160. 163. 167 Pumphose ber Damen 171 Bunier 29 Puritanerhut 199 f. Burput 44. 52. 55 f. 59 Bufitan f. Streittolben

Quaterbut 199

Quaften 2. 30. 22

Quaglio 11

Quellen 4 f.

perruque in-folio s. Staatsperlice queue f. Bopf

Rabichloß 212 Rabsporen 127 redingote 205, 208 Reformation 123. 132 ff. 144 Reformationszeitalter 132 ff. Reformtracht 241 Reifrod: a) spanischer (vertugalle) 156. 166, 170, 180 b) frangöfischer (panier) 197.205 c) Krinoline 238 Reisemilite 232 Reiserod 196 Reifetoftlim 239 Reiterei 216 f. 220. 227 ff. Reiterfliefel 173 f. Reitgerte 198 Reitfleib 190. 238 Reithuffer f. Biftole Reitstrümpfe 162. 165 f. a. Leberfen Rembrandthut 233 Renaiffance 97. 132. 143 f. 243 Renaissanceschmud 143. 241 Renaissancetracht, beutsche (1500 bis 1550) 132 ff. Retennu 29 f. revers f. Rodumfoläge Revolutionstrachten f. Bopfzeit unb Repolutionstrachten rhingrave 186 f. a. Sachofe Rhobiserritter 85 Ringfragen 226 Rife 89. 102. 108. 121. 141 Ritterfragen 176 Ritterliche Rüftung 123 ff. Ritterorben 85. 102. 107. 114. 163, 166, 168 f. Ritterstiefel 176 Rittertum 85 Robe 88, 106, 189 f. 197, 207. 209, 237 Rocthofe 186 Rocttaschen 187 Rodumichlage 223 ff. Rototo 182 f. 192 f. 210. 242 Romanische Tracht 67 f. 74. 78 Romanischer Stil 80. 82. 91 f. Römer 51 ff.

Römische Frisuren 201
roquelaure s. Reiserock
Rosetten 164. 174. s. 191
Rot als Txauersarbe 165
Rote Tracht ber Gelehrten 137
Rückenmantel 80. 88 ff. 147
Kunder Hut s. Zylinderhut
Russen, Posen und Ungarn (1400
bis 1600) 144 ff.
Rüsthaken 130
Rüstung als Rangesabzeichen 218

Sabel 148 f. 152, 220, 222, 226 f. Sachsen 74 f. Sadarmel 84, 105, 118, 161 Sachauben 121 f. a. Dormensen Sachofe 178, 186 sagum 56. 58 salade 131. 213 Samt 95 Sambalen 21. 26 f. 29 f. 32, 46, 50. 57. 149 f. a. Banberschuhe Sansculotten 204 Santiago = Orben 114 Sabbent . 217 Sarazenen 91. 109 Sarissa 49 Sarmaten 64 f. Sattelhammer f. Streithammer sauvage, Frifur à la 209 Schabraden 227 Schaftstiefel 233 Schaller f. salade Schal 209, 237, 241 Schamfapfel 109. 154 Schapel 90 ff. 107 f. 121. 127 Schapperun 87. 104. 115 f. Beute Schärpe 32. 187. 196. 225 f. a. Felbbinbe Schaube 105. 113, 116, 137, 139, 144. 146. 152 f. 158. 160. 163. 166 f. 171. 180 f. 187 f. casaque, Gestaltrod, marlotte, Buffiade Schede 114 f. f. Jade Schellen 99. 119 f. Schenfelichung 27 Schießpulver 131 ff. 212 f. Schiffer 137. 204. 209

Schinkenärmel 238

Schläfentaschen 102, 108, 121

Schlafrod 116, 190 Schleier 90. 102, 108, 121 f. Ropftuch) Schleifenneft 179. 186 f. Schlenber 197 Schleppe 101, 106, 113, 120, 138. 157 f. 171, 197, 287 ff. Schleuber 49 Schlitmobe 133 ff. 153 ff. Schlumperhose 153, 163, 172, 178 Schminke 158. 182. 185 Schmidärmel 121. 161 f. a. Hänge-Schnabelschube 97. 102. 109. 113. 122, 129 Schnallenschuhe 191 f. 198, 202. 224. 233 Schneppentaille 166. 170. 181. 189. 206 f. Schnitt 6. 16. 71 Schnupftuch 158 Schmirbefat 146 Schnürbrust 156. 166. 170. 190. 197. 207 Schullrenrock 235 Schuurrbart (zwischen 1350 und 1450) 121. (Polen) 147. (Anebel) 176. (solbatisch) 224 f. (mobern) 232 Schnittschube 38. 233 Schnilrstiefel 38. 46. 68, 72 Schöngeister 202 ff. Schönpflästerchen 182. 185. 198 Schoftrock 136 Schofwams 154. 158. 160. 165. 169. 177. (veste) 188. 195. 203 Schröber 11 Schürze 139. 157. 181 Schube und Strümpfe zur Uniform 202, 233 Schulterlacheln. 122. 213 Schulterfragen 21 f. a. Goller Schultermantel 72. 76. 78 f. 86 f. 92. 99 f. a. trabea, lacerna, chlamvs Schulterpuffen 158. 161. 166 f. 170. 177 Schulterschärpe 25, 32 f. 50, 67 s. a. Feldbinbe

Schulterwülfte 154. 161 ff. 167. 181. 227 Schuppenpanger 24. 34. 38. 48. 57. 65. 78. 124. 149 f. Schurz 1 f. 20. 23. 25 f. 27. 29 Schurgrod 136. 186 Schwärzen ber Stiefel 173. 190. 198 Schwarze Tracht 160, 165 f. 172. 180, 182 Schweizergarbe, framösische 230 Schweizergarbe, papstliche 11. 230 Schweizerhose s. Pluberhose Schwertbrilber 91 Schwertgurt 114. 127 Seibe 37, 56, 67, 80, 86, 88, Seibenftiderei 203. 237 Seitengewehr 226 Senbelbinbe 97. 101. 107 f. 121 Senfe 148 f. Seraphimorben 168 Siegelring 57. 82 sinus 54 Stramasax 80 Stythen 66 ff. Smoling 234 Solbatische Moben 133. 172 ff. 187. 217 Sonnenschirm 47, 241 soutane 103 Spangenärmel und Spangenhosen 158 Spanier (1200 bis 1500) 109 ff. (1530 bis 1650) 158 ff. Spanische Tracht 144 (1550 bis 1600) 152 ff. spatha 59. 79 Spenger 235 Sphinrbaube 22 Spiegel 158. 167 Spielleute 227 Spielmoben 242, 245 Spitenbesat 182, 189, 192 Spitenhaube 209 Spitentragen, abfallenber 175 f. 177 f. 186 Spitentragen, fteifer 163. 167. 170, 175 f. Spitenmanie 182

Spitsenmanichetten 178, 186, 198, Spitenmantille 209 Spitenumfclag 189 Sponton 222, 226 Sporen 127. 131. 174 Sporenleber 174 Sportemoben 232. 235 Staatstoftlim Lubwigs bes XIV. 9 f. 188 Staatsperiide 183 f. 193 f. 200. Staaterod f. Juftaucorps, Galarod Stachelfporen 127 Stabtmantel 235 Stanbarten 217 Stänbe 137 Stangenwehren 131. 216. 222 f. Stechhelm 128 Steder 198. Steenterte 186 Steg 234 Stehenbes Beer 37 Stehtragen 99. 103. 106 Steifer Stoff= ober Rilghut 157. 162, 164, 167, 170, 174, 199, 202 s. a. Zplinderhut Stellung ber Frau im alten Napoten 24 Stellung ber Frau im Mittelalter 87 Stelzenschube ber Damen 171 Stiderei (opus anglicum) 77. 122 Stiefel 146 ff. 165, 173 f. 190. 198. 216 f. 224. 233 Stiefel, migbrauchlich 12. 92. 123. 131, 143, 165 Stiefelmanschetten 173 f. 186. 198 Stiefeltaschen 190 Stilett 216 Stod 47. 182. 191. 198. 210. 229, 241 Stöckelschube 198. 202 Stoffmuster 72. 81. 94. 106, 140. Stola 52 f. 56. 62 f. 68 f. 72. 209. Stoßbegen 160 f. 178. 191. 198. 210. 215. 222 Stranbanzüge 242 Streitart 148. 216

Streitbammer 216, 222 Streitfolben 128. 148 f. 216, 222 Streitgabel 216. 222 Streitwagen f. Rriegewagen Stridmaschine 159 Strobbut 75. 86. 232 Strumpfband 153. 178, 186. 209 Strumpfwirferei 159. 171 Stuartsbaube 157, 167 Stulpenhanbschuhe 182. 191. 217. Stulvenftiefel 173, 190, 202. 224. 229 f. Stillphelm 127 f. Topfhelm Sturmbaube 217. 219 f. Stiltgabel 212, 220 subucula 75 Silbeuropäer am Schluffe bes Altertums 67 ff. sukente 89 f. Sultan, Sultanin 150 surcat 106 surtout 205 Zabalsbofe 198. 210 tabard 104 f. f. Tappert Talma 10 Tanglunft 171 Tappert 99. 104 f. 107. 113. 116. 118, 121 Tarbusch 111. 113. 149 f. s. Fes Taschen 153. 160. 172. 187. 196, 203 Tafchen an. ben Schläfen 121 Taschemuhren 198 Tasseln 89. 101 Tätowierung 1 Taurier 67 Tebenna 49 Templer 85

Teppichmantel 29 f.

Tituetopf 200 .

toga candida 55

toga praetexta 55

toga graecanica 56

Toilette 32. 33. 36. 45 f. 57.

toga picta 55

Tiara 36

Toga 53 ff.

Tollbeiten 117 ff. 246 Tongefäße, griechische 49 Topfhelm 127. 144 toque 157. 162. 164, 233, Torheiten 246 Toupet 198 Touristenbemben 236 Trabantengarbe 227 trabea 55. 67. 72 Tract 4f. Trachtengeschichte 4. 20 Trachtenwerke 5 vgl. Literatur Tremmung von Leibchen und Rock 76. 100. 106. 121. 139. 237 Tremming von Strumpf und Sofe 135 Tricot 92, 109 159 f. Tricottaillen 239 f. Trippen f. Unterfcube Trobbeln 2, 26, 32 Eroer 37 Trommel 144 Tropenhelm 226. 232 Tídato 226 tunica interior 52. 68. 72 tunica palmata 51. 58 tunica talaris 52 Tunifa, römische 52 ff. Tunifa, byzantinische 67 f. Tumita, mittelalterliche (langer Rod) 78, 80, 83, 86 f. 92, 98, 103, 114 Tunifa ber Revolutionszeit (f. chemise, tunique) tunique 209, 237 Turban. 149 f. Turbanhauben 121. 202 Türten (1500 bis 1600) 149 ff. Turnierbelm 128 **Turniire 240** Überhang 94. 95

Überhang 94. 95
Überjahag f. Diploidion
Überwams 136
Überzieher 235
Überziehhofe 109. 120
Überziehfirilimpfe 198
Ulanen 226
umbo 54 f. 68
Unfchlagetlicher 241

Ungarische Stiefel 13. 147. 202.
Ungarn (1400 bis 1600) 144 ff.
Unisorm 187. 217. 222 f.
Unisormstad 224
Unisormstagen 223
Unisormsod (justaucorps) 223 f.
Unisormsod, hentiger 224
Unisormsof, hentiger 224
Unisormsofte 209
Unverwistlichkeit der Stoffe dis zum
18. Jahrhundert 227
Uräusschlange 23
Ursormen der Heidung 1
Urfprung der Kleidung 1
Urtracht 1 f.

Batermörber 235
Benebig 82. 170
vergette 194 f. 198. 201. 232
vertugade 144
vertugalle f. Reifrod
veste 188. 195. 203
Bifier (Gewehr) 220
Bifier (Rilftung) 127
Böllerwanberung 64. 67. 70.
74
Bogelbauergotif 242
Bolants 197. 238
Bollstrachten 154 f. 162. 244

Waffenhemb 126 f. Baffenrod 137 Wagen 54 f. a. Kriegswagen Wallensteinerbart 176 wambicium 106 Bams (gamboison) 106. 115. 126. 136. 154. 158. 160. 163. 165. 169 f. 172. 177. 181. 186. 188. 195. 203. 224 Wappenbede ber Pferbe 127 Wappenfarben 92 Wappenhemb 127 Watteaufalte f. Schlenber Webstuhl 28 Beiberrod f. jupon 100. 121. 139, 207, 237, 238, 239 f. Beife Mobel 211 Benbepunkt (1350) 92 f. 97. 102. 114. (1500) 123. 132 f. (1550) 152. (1670) 186 f. 192 f. (1770) 198 ff. Werthertracht f. Schöngeifter Wettermantel 235 f. a. pänula Befte 203. 224. 235 Westen ber Damen 208 Widelrod 25. 29. 33 23ole 43. 89 Bulfthauben 102. 121 Wurffpieß 49. 59. 61. 124

Barte Farben 18. 164. 208 Batteln 118 f. 144 Behenringe 210 Beigefingerring 198 Beit ber Marrheiten 92. 114 ff. Beitalter bes Dreißigjährigen Krieges (1600 bis 1650) 172 ff. Bitaben 46 Binbel 97 Bipfellappe 30 Zipfelperilde f. Anotenperilde Bopf 194 f. 199 f. 224 f. Bopf an ber Gugel 107. 119 Zopfftil 211 Bopfzeit und Revolutionstrachten (1720 bis 1805) 192 ff. Zusammenhang von Tracht unb Rultur V. 3 f. 244 ff. Ameibanber 131. 215 Zwei Rleiber 76. 88. 95. 106. 121, 138 f. 156, 209 Zweifrempiger Sut (a l'Androsmane) 195. 199. 201. 228. 233 Awei Leibchen 181 3weispit 200. 228 3widel 188. 196. 209 Bylinberhofe 179, 186 Bylinberhut 199 f. 232.

Graphische Rumftanftalten 3. 3. Weber in Leipzig.

FA1211.32.3
Handbuch der Kostumkunde
Fine Arts Library

3 2044 034 468 264

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

QUE FEB 23 74 EA

FA 1211.32.3 \$25

Wolfgang Luinile.

Robtim tunde

Bapp, M

7-0265

RICHARD SCH

02 23 4 AND E

500

FA 1211.32.3

600016

